## Rene Kämpfe.

Seegefecht aus Bayti berichtet. Tit die ipanische Reserve-Flotte da?

Widersprechende Machrichten auch im Staats-Departement.

"Dregon" ichieft einen fpanischen Torpedoboot: Berftorer in den Grund.

5000 Mann amerikanischer Truppen landen bei Santjago de Cuba.—211le Kabelverbindung Cubas mit der Ungenwelt zerstört?

ben Mittelmeer Bemaffern befinde.

Rabere Berichte find uber bas ab-

fichtliche Berftorenlaffen bes amerita-

nischen Kohlenbootes "Merrimac" im

Safen von Sanjago de Cuba eingetrof=

fen, und mahrend Flottenoffiziere ge=

theilter Unficht über ben Werth biefes

gangen Manovers find, wird ber Bel-

benmuth ber 8 Leute, Die freiwillig mit

bem Roblenboot binein fuhren und fich

jett in spanischer Kriegsgefangenschaft

befinden (2 find berwundet) auf bas

Sochite gepriefen. Prafident McRinlen

wird in einer Ertrabotschaft an ben

Kongreß ein besonderes Dantes=20=

tum für bieje Acht empfehlen. (Bear=

fon, Sobfon, Montague, Charette,

Deigman, Philipps, Francis ober John

Ringfton, Jamaica, 6. Juni. Ueber

bie Berftorung bes fpanischen Torpe=

boboot-Jägers "Terror" burch bas

ameritanische Kriegsschiff "Dregon"

"Terror" mar aus ben Gemäffern

on Portorico herübergekommen,schlich

fich nahe am Geftabe von Santjago be

Cuba dahin und suchte offenbar, in den

Bafen ber Stadt hineinzugelangen,als

er vom "Dregon" bemerkt wurde. "Dregon" signalifirte bas spanische

Boot, welches aber nicht antwortete.

Darauf murbe ein Schuf bon einer

der großen 13zölligen Ranonen des

Schuß traf nur zu gut, bas Schiff

verfant rasch, und Alle an Bord mit

Mashington, D. C., 6. Juni. Es ift

thatfächlich in flottenbehördlichen

Rreifen ein Plan, ben Rrieg auch in

bie fpanischen Gemäffern binüber gu

tragen, in ernftlicher Ermägung; ja

meitergerückt, als man borläufig ber=

rathen will. Gin ganges "Fliegendes Geschwader" foll zu diesem Zwed noch

gebilbet merben, wie es schon früher

Bafbington, D. C., 6. Juni. Bis

jett hat man im Flottenbepartement

noch keine offizielle Nachricht barüber

erhalten, bag ber spanische Torpedo=

boot = Berftorer "Terror" bom "Dre-

gon" in ben Grund geschoffen worben

sein soll und nicht allgemein wird die

Mas die Spanier fagen.

Madrid, 6. Juni. Berichte aus meh-

reren Quellen befagen, bag ein ameri-

fanisches Rriegsschiff welches unfern

der spanischen Rufte freuzte, den britisichen Dampfer "Laguna" scharf ges

muftert, ihn aber schließlich die Weiter=

Das Blatt Beralbo berfichert, ein

Theil ber Cerbera'ichen Flotte sei nach

ben Philippinen=Infeln gefahren, und

"Almirante Oquendo", "Reina Ma=

ria" Terefa" und "Biscana" hätten

thatfächlich schon die Jufel Madagas=

far erreicht, mahrend bie, in Santiago

be Guba liegenben Boote, Die augen=

blidlich biefen Namen führten, blos

nach benfelben angestrichen und aufge-

2luch in Deutschland persvottet.

Berlin, 6. Juni. Der furge fpani-

fche Freubenrausch und Siegestaumel

über ben angeblichen Sieg bei Santja-

go wird von faft allen hiefigen Zeitun=

gen verspottet, und die Idee, Santja-

go fei uneinnehmbar, in's Lächerliche

gezogen. Much fuchen fie ben Spaniern

flar zu machen, bag ihr Berfuch, ein

geringfügiges Gefecht als eine große

Geefchlacht hinguftellen, auf bie Dauer

Can Francisco, 6. Juni. Wenn

nichts Unerwartetes bagwischen tritt,

fahren bie Boote "Montgomerh" und

Brutus" noch heute nach Manila ab.

Das Kriegsbepartement ift in Kennt

niß gefett worben, baf ber Dampfer

"Centennial", welcher fürglich eben

falls für die Beforderung von Truppen

nach Manila gepachtet wurde, feeun=

Kriegs-Allerlei.

Wittme von Rapitan Gridlen, bem Be-

fehlshaber von Demens Flaggenschiff

"Dlympia", welcher furg nachdem er

wegen Erfranfung von Manila aus

guriidgeschidt worden war, in ben ja-

panifchen Gemäffern ftarb, hat bas

Flottendepartement ersucht, Borteh=

rungen für die Berbrennung ber Leiche

in Dotohama zu treffen. Gollte es in

tungs = Ofen geben, so soll die Leiche

Dotohama noch feinen Feuerbeftat=

Wafhington, D. C., 6. Juni. Die

Wird nach den Philippinen geben.

wenig Erfolg haben fonne.

vielleicht ift feine Ausführung

einmal geplant war.

Ungabe geglaubt.

fahrt gestattet habe.

tatelt feien!

Der

Dregon" auf es abgefeuert.

Relly, und Claufen.)

wird noch mitgetheilt:

(Bulletin:) Rap Hantien, Hanti, 6. | genes Telegramm, daß sie fich noch in Juni. Es wird mitgetheilt, bag amerifanische Truppen heute Bormittag gu Mguabores, einige Meilen öftlich bom Eingang bes Safens von Cantjago be Cuba, gelandet wurden.

(Bulletin:) Bafhington, D. C., 6. Bugi. Es mird unoffiziell gemelbet, baß ber spanische Torpedo-Berftorer "Terror" bom ameritanifchen Rreugerboot, Dregon" gum Ginten ge= bracht worden sei.

Kingston, Jamatca, 6. Juni. Gi-ne hier eingetroffene Nachricht bestätigt bie Ungabe aus Port Antonio, daß ber fpanische Torpeboboot-Berftorer "Terror" (ober "Furor") bom amerifanischen Ariegeschiff "Dregon" gum Ginten gebracht worben fei.

Mille an Bord follen umgefommen

(Spanischen Angaben gufolge mar ausgangs ber Woche "Terror" in ber Röbe ber Infel Portorico in Sicherbeit. Diefes Boot ift ichon wieberholt mit "Furor" permechielt morben.

Rap Santien, Santi, 6. Juni, Reueren Rachrichten bon Mole St. Richo= las zufolge hat ausgangs ber Boche wieber ein Rampf gwischen 3 fpanifchen und 4 ameritanischen Rriegsschiffen in ber Nähe des Geehafens Jean Rochel (nordmeftliche Rufte von Santi) ftait=

Spanischen Berichten gufolge mur ben bie Schiffe ber Umerifaner gum Miickzug genöthigt.

Man halt es für möglich, baf bie betreffenben spanischen Schiffe bie Northut ber spanischen Referbeflotte bon Cabig maren, bon ber es noch Enbe ber perfloffenen Boche geheißen hatte, baß fie fich noch in Cabig befinde.

St. Thomas, Danifch-Weftinbien, 6. Juni. Die Arbeit bes ameritani= schen Leutnants Whitnen in Portorico war eine fehr gründliche. Er hatte meber beim Betreten, noch beim Berlaffen ber Infel befondere Schwierigkeiten und burchquerte bie Infel von Bonce bis nach Gan Juan. Mit ber bollften Mustunft, welche die ameritanische Regierung für ihr geplantes Borgeben ge-Bortorico bebarf, febrte er gurud. Bei ben fpanischen Truppen außerhalb ber Saubtstadt Gan Juan berricht, mie er fagt, große Ungufriedenheit, Da fie ichen feit längerer Zeit feine Löh: nung fowie auch fnappes und fchlechtes Gffen erhalten haben, und bie Bebolferung fompathifirt im Stillen viel mehr mit ben Amerikanern, als mit ben Spaniern.

Wie man ferner mittheilt, hat ber fnanische Generalfapitan von Cuba, General Blanco, in einer Proflama= tion erfläct, daß er unter feinen Um= flanden fernerhin auswärtige Beitungstorrefpondenten auf ber Infel bulbe, und bag er alle folche als Gpi= one friegsgerichtlich behandeln laffen

nem Mort, 6. Juni. Gine Conberbereiche aus Ringfion, Jamaica, berichtet, daß bereits 5000 Mann amerifanischer Truppen in ber Nähe bon Bunta Cabrera, etwas westlich von Santjago be Cuba, gelandet find und eine Bereinigung mit Calirto Barcias' Urmee bon 3000 Aufftandifchen bewerkstelligt haben. Die Landung murbe unter Dedung eines Feuers bon Campfons Flottengeschwader bewerkftelligt. Diefe Truppen führen mehrere schwere Belagerungs-Beschütze mit fich. Die nominelle Streitmacht ber Spanier in ber Proving Cantjago be Cuba beläuft fich auf 25,000 Mann, worunter inbeg nur 9000 Regulare finb.

(58 wird verficbert, baf bie Amerifaner alle Telegraphenfabel burch= fchnitten hatten, welche Cuba mit ber Mutenmelt perbinden. Die lette ber= artige Durchichneidung foll ausgangs ber Boche erfolgreich ausgeführt morben fein. Jeht bleiben nur noch Rabel, welche die Berbindung cubanischer Rii= ftenplate unter einander bewertftelli= gen und für die Spanier insofern von Berth find, als bie Land-Telegraphen= Ainien von ihnen nicht mehr benutt werben fonnen, jondern mehr ober meniger unter Rontrolle ber Infurgenten tehen. Auch diese Rabel sollen balbigft burchgeschnitten werben.

Bafbington, D. C., 6. Juni. Die Regierung ift jett mehr, als je im Un= gewiffen über ben wirklichen Berbleib ber spanischen Reserveflotte von Ca-Gine, dem Staatsbepartement jugegangene Depesche von Martinique bentet an, baß diese Flotte auf ber Sohe von Martinique bemerkt worben fei; dagegen besagt ein anderes, gleich= alls bem Staatsbepartement zugegan- | einbalfamirt und ber Wittwe in Erie,

Beifung gegeben, Diefem Erfuchen gu

Mus dem Rongreg.

Washington, D. C., 6. Juni. Der Senat hat ausgangs ber Boche bie Rriegsfteuer = Borlage angenom= men, und zwar mit 48 gegen 28 Stimmen. Borher waren noch meh= tere Zufähe angenommen worden, ba= runter auch berjenige von Mafon von Minois, wonach jedes Tag verfälschtes Mehl mit 4 Cents Steuer belegt merben foll. Der Gintommenfteuer = Bufat murbe mit 38 gegen 35 Stimmen ab= gelehnt. Much ein Bufat betreffs Be= fleuerung von zwischenstaatlichen Bersonen= und Frachtverfehr=Rorporatio= nen und Befteuerung von Telegraphen= und Telephon-Gefellschaften murbe ber= worfen. Das Gleiche geschah mit einen Zusak, wonach vom 30. Juni d. J. bis gum 30. Juni 1900 alle gollpflichti= gen Waaren nur 75 Prozent ber gegenwertigen Bolle entrichten follen.

Die Rriegsfteuer-Borlage geht jett an einen gemeinfamen Ronfereng=Mus= fcuß beiber Baufer.

Wafhington, D. C., 6. Juni. 3m Albgeordnetenhaus wurde die Kriegs= fteuer-Borlage, in ber bom Genat an= genommenen Geftalt einberichtet, und Dalzell von Bennfplvanien beantragte ihre alsbalbige Erörterung.

Der Genat hief die Abgeordneten= aus = Vorlage gut, welche bringliche Nachtrags-Verwilligungen für heeresund Flotten-Ginrichtungen im laufenben Rechnungsjahr enthält. DiefeBor= lage verwilligt im Bangen \$17,720,= 000; fie wurde bom Senat nur wenig abgeändert.

Die Grottfau-Leichenfeier.

Milmautee, 6. Juni. Bu einer impofanten Rundgebung geftaltete sich das Leichenbegängniß für den bekann= ten beutsch-amerikanischen Arbeiter= führer Paul Grottfau am Sonntag Ohne baß besondere Borfehrungen bafür getroffen maren, erschien die arbeitende Bevolterung in Maffe, um dem Unbenten bes Dabin= geschiebenen ihre Uchtung gu erweifen. Biele Arbeiter=Drganifationen mar= schirten bis nach bem "Forest Some" Friedhof mit, und nabezu 10.000 Beronen warfen einen letzten Blid auf bie Leiche. Die Sozialistenführer Viktor Berger und Rarl Rleift hielten Lobre= ben auf ben Berftorbenen. Morgen wird die Berbrennung der Leiche ftatt=

Wieder zwei Lnuchmorde. St. Louis, 6. Juni. Gine Spezialbevesche aus Clarksville, Mo., melbet: Wegen der Ermordung bes Stadtmarfchalls Walter Meloan find zwei Farbige gelnnchmordet worden, und noch mehreren andern fteht dasfelbe Schid

Die Farbigen maren aus Quinch, II., mit vielen anderen Raffegenoffen

Grubenftreif in Colorado. Denver, Col., 6. Juni. Bon ben Grubenarbeitern bes Nord Colorabo= blendiftrifts ift ein Streit erflart worden, und über 1000 Mann ftehen bereits aus. Schon lange hatten 3misie wegen ber Lohntabelle bastan=

Berheerende Fenerebrunft. Gallipolis, D., 6. Juni. Der gange Geschäftstheil von Crown City ift einer Feuersbrunft gum Opfer gefallen, und ber Berluft wird fich boch belaufen.

Dampfernadrichten. Mngefommen.

Bremen: Trave und Barbaroffa von

New York. Tacoma, Wafh .: Bictoria bon ben miatischen Safen.

New Yort: Berlin bon Couthamp: Liverpool: Catalonia von Bofton.

Queenstown: Comric, von Liverpool nach New York. (Beitere Dampfernachrichten auf

21 usland.

der Innenseite.)

Rener ,, Jad, der Aufichliger!" Er macht die deutsche Reichsbauptstadt

Berlin, 6. Juni. Schon wieber ift hier eine Urt "Jad ber Aufschliger" an ber Arbeit und icheint eine gange Ungahl schrecklicher Mordthaten verübt gu haben, über welche bie Bolizei burch= aus feine nabere Auftlarung finden fann. Go groß ift ber Schreden ber Bevölferung barüber, bag fich bie Frauen nicht mehr nach Ginbruch ber Duntelheit ohne männliche Begleitung auf die Strafe magen, obgleich in faft allen Wällen die Opfer des geheimnißvollen Morders zur Klaffe der gefalle= nen Mädchen gehören.

Das neueste Opfer war Unna Singer, welche in ihrer Wohnung ermordet auf= gefunden wurde. Der Hals des Mäd= chens war von einem Ohr zum andern burchschnitten und ber Rumpf mar gräßlich zugerichtet. Man hat eine ungefähre Beschreibung des Mörbers, welche auf eine gange Reihe anderer Falle ebenfalls zu paffen fcheint.

Giner Wittwe Bergweiflungsthat. Dresben, 6. Juni. In bem Dorfe Rreischa, in ber fächsischen Umthaupt= mannschaft Dippolbismalbe, unweit ben Dresben, hat bie Wittme Rref aus Bergweiflung über ihre bebrückte Lage ihre beiben Rinber und fich felbft in ber Lodwig ertrantt.

Ba., zugefandt merben. Es ift bereits | Das ditanirte Grager Deutschthum

Wien, 6. Juni. Die neue öfter= reichische Staats = Polizei in Grag hat bereits eine "Selbenthat" verrichtet. Der bortige Sutfabri= fant Bichler, ber gleichzeitig ein guter Deutscher und spetulativer Beschäftsmann zu sein scheint, hatte in feinem Schaufenfter bie, Diefes Jahr in bie Mobe ju bringenbe Sutform ausgeftellt und ihr ben, in biefem Falle bombaftisch klingenden Namen "Seil Dir, Germania" beigelegt. In ben Ohren ber f. u. f. Staatspolizei flingt bas aber verdächtig und fie hat beshalb ben findigen Sutfabritanten gezwun= gen, Die Sutform mit bem anftofigen Ramen aus bem Fenfter zu entfernen. Die öfterreichische Regierung bat übrigens eingesehen, baf ihre Bertreter in Grag fich mit ber Auflöfung bes bor= tigen Bemeinberaths eines ungefehliden Vergebens ichuldig gemacht haben. Sie ersuchte ben bortigen Burgermeifter, eine Gigung bes Bemeinberaths zusammenzuberufen, und beutete babei an, baß auch die Frage erörtert merben tonne, ob beim oberften Raffationshof Berufung gegen bas Auflöfungsbefret eingelegt werben folle. Inden hatte ber bortige Burgermeifter bereits ein Gefuch um Erlaubnif, Die Mitalieder bes aufgelöften Gemeinberathes zusammenzuberufen, verwei=

aert. Wien, 6. Juni. Es wird beftimmt mitgetheilt, baß ber Sanbelsminifter Barnreither gum Opfer ber Borgange in Grag ausersehen fei, und fein Rüd= tritt im Laufe biefes Monats erfolgen werbe. 211s feinen Nachfolger hat man ben Reichstagsabgeordneten 30= feph Milewsti, einen Polen, in Musficht genommen.

Der Wahlfampf in Dentidland.

Berlin, 6. Juni. Der Bahlfelbgug wird besonders bon ben Sozialiften und Raditalen energifch geführt; ihre Organe führen die schärffte Sprache und entwickeln eine fehr große Rührig feit. In fammtlichen beutschen Wahlfreifen, mit Ausnahme von Meppen, haben die Sozialiften eigne Randida= ten aufgeftellt.

Denfmale:Enthüllung

Berlin, 6. Juni. In Groß-Lichterfelde murbe ein Dentmal bes Raifers Wilhelm I. enthüllt.

Wer war fould daran?

Erfurt, 6. Juni. In hiefigen Blattern tobt ber Streit bariiber, wer bie jungften Kramalle, melde Die Bermunbung bon mehr als 49 Berfonen gur Folge hatten, verantwortlich ist. Der Bürgermeifter Schmidt hat behauptet, daß die Schuld allein die Sozialisten treffe, und bag fogialiftische Betereien die Unruhen bewirft hatten. Die Gogi albemofraien, Stadtverordnete Rebs und Miller, haben bagegen Bermahrung eingelegt und erflart, Die Boligei treffe bie Sauptichulb; benn fie habe burch ihre "Schneidigfeit" bewirft, baß ein harmlofer Auflauf gefährliche Dimensionen angenommen habe.

Brand in der Paferne

Miinfter, Beftfalen, 6. Juni. Die Train-Raferne murbe burch eine Feuersbrunft erheblich beschädigt.

#### Lofalbericht.

Rathhaus Renigfeiten.

North Town-Affeffor James 3. Bran und Supervifor Bincent Berfins bermandten fich heute beim Manor für bie Ernennung bes Gergeanten John Stift, von der Sheffield Abe. Revierwache, gum temporaren Rachfol= ger Infpettor Chaads. Derfelbe ift ein Demotrat und feit fünfzehn Jahren in Dienften ber ftabtifchen Boligei. Wie ber Burgermeifter erflärte, wird es noch einige Tage bauern, che er fei-

nen Entschluß befannt machen wird. Der Antrag, das geplante neue Rathhaus auf der Weftfeite gu errich= ten, fteht als Spezialgegenftand auf der Togesordnung ber heutigen Gtabt=

raifissitzung. Die ftäbtische Zivildienftbehörde plant mehrere einschneibenbe Beränder= rungen in bem Reglement. Go mill man bor Allem ben Baragraphen abichaffen, ber borfchreibt, bag nur Diejenigen Zivildienftangeftellten gum Beförderungseramen jugelaffen merben follen, die ein volles Jahr lang ihr Umt gut verwaltet haben. Blaurode, Die jeweils 2 Jahre hindurch ein und biefelbe Rangftufe betleidet, follen ebenfalls zu ben Beforberungseramen zugelaffen merben. Schlieflich follen ich fortan nur noch bie Bewerber um Unftellung bei ber Polizei und Feuerwehr einer ärztlichen Unterfuchung in Bezug auf ibre Tauglichfeit gu unter-

werfen haben. Die Beschuldigung, nach ber Levee-Ineipen-Befiger ber Boligei monatliche Schweigegelder in Sobe bon \$50 bezah Ien muffen, foll jett gengu untersucht merben. Manor harrifon verfpricht, an ben etwaig schuldig befundenen Plauroden ein gründliches Erempel ftatuiren zu wollen.

\* Frau Selima J. Newcomb, bie, wie an anderer Stelle bes Blattes berichtet, bei bem Berfuche, ihre in Flammen eingehüllte Tochter Lottie gu retten, schwere Brandwunden bavongetragen hatte, ift heute ben erlitte= nen Berletungen im St. Glifabeth's Sofpital erlegen.

#### Edwere Urbeit.

Mit der Refrutirung des Deutsch-Umerifanis fchen Regimentes geht's langfam. Nachrichten von dem im filbe befindlichen

Illinoifer Ernppen. Zwei Soldaten des fünften Regimentes

wahnjinnig geworden. Der Agitations=Ausschuß für bie Refrutirung bes Deutsch-Amerikan. Legimentes hielt geftern Vormittag im Regiments=Bureau, Rr. 77 Clark Strafe, eine meitere Berfammlung ab. Es murbe über bie bisher abgehaltenen Agitations = Berfammlungen Bericht erstattet und beschloffen, im Laufe Diefer Woche weitere Berjammlungen abzuhalten, wie folgt:

Donnerstug, Soziale Turnhalle — Redner: L. Saltiel, John Koelling, Christ Meier und Jos. W. Errant. Donnerstag, Giidseite Turnhalle Redner: John Biebel, Frant Wenter, Otto Greubel, Geo. L. Pfeiffer und C. 2. Gauß.

Freitag, Aurora Turnhalle - Rebner: Beo. Schneiber, Wm. Legner, Sigmund Zeisler, Richter Brentano und 28m. Legner.

Um Migberftandniffen borgubeugen, wurde bom Agitationstomite bechloffen, bem Bublitum befannt gu machen, daß das Turner-Regiment bis jett noch feine Offiziere hat. Die herren, welche bisher als folche ge= nannt worden find, seien lediglich als Werbe-Offigiere gu betrachten. Gpaterhin, wenn bas Regiment vollgählig ft, werben bie einzelnen Kompagnien felber ihre Offiziere mählen, und bie= fen wird es überlaffen werben, ben Regiments-Rommandeur, ben Oberft= Lieutenant und bie Bataillonsführer gu erficfen. - In bie Stammrolle bes Regimentes find bisher erft 452 Ramen eingetragen. Die Ramen auf noch ausftehenben Refrutirungs - Liften merden die Zahl vielleicht auf 600 brin-

Turner Biebel bon ber "Turnge meinde" fprach auf Grund biefes nicht ben febr ermuthigenden Ausweises bie Unsicht aus, daß es gerathen sein dürfte, fich zur Bervollständigung bes Regimentes mit ben beutschen Arbeiter= Organisationen in Berbindung zu feen. "Diese fonnten," fo meinte ber Redner, "wenn fie wollten, bem Regi= mente innerhalb von wenigen Tagen auf bie Beine belfen". - In Anbetracht des ungewissen Erfolges eines solchen Appells will man es vorerft aber boch lieber noch mit ben Agita= tiong=Berfammlungen berfuchen. Die Erergier-lebungen für bie Mitglieber bes Regimentes finden ftatt: In ber Rorbfeite Turnhalle, am Montag und am Donnerstag Abend, in ber Giibseite Turnhalle, am Dienftag und am Freitag Abend, und in ber Weftfeite Turnhalle, ebenfalls am Dienftag und am Freitag Abend.

Der Rongreß-Abgeordnete Mann hat bom General=Bahlmeifter ber Ur= mee bas Beriprechen erwirft, bag bas vouafirende Giebente Minoifer Regiment im Laufe Diefer Woche feinen Gold bis gum 1. Juni erhalten werbe. 3m Chidamauga Bart find zwei Solbaten vom Fünften Illinoifer Re= aiment, Walter Geibert aus Jadfonville und John Edwards aus Pitts= ville, tobsiichtig geworden.

Mus Tampa wird berichtet, baf ber Solbat Hoffmann von der Kompagnie 2 bes Erften Illinoifer Regimentes, ein Schwager bes Kompaanieführers hardl, gestern burch einen Proviantwa= gen überfahren worben ift. Db er fehr chwer verlett worden ift, läßt fich noch nicht genau fagen, ba ber Schaben, ben er etwa genommen haben mag, nur in= nerlicher Urt ift.

Für die Bundesflotte haben fich hier weitere 60 Refruten angemelbet.

#### Ge ift eine Rranfheit.

Es ift ber Polizei nunmehr gelun= gen, jener Rellie McCaffern habhaft gu werden, welche verschiedene Familien auf ber Gubfeite um eine Menge Schmudfachen und fonftige Werthgegenstände bestohlen hat, nachdem sie sich bei ben betreffenden Leuten als Stellung suchenbe "Stüte ber hausfrau" eingeführt hatte. Nach Allem, was die Sicherheitsbehörde über das Mädchen in Erfahrung gebracht, scheint biefes inbeffen feine gewöhnliche Diebin gu fein, sondern an tranthafter Stehl fucht zu leiden. Da Rellie aber feine reichen Bermandten hat, Die fie in pribate Behandlung geben fonnten, wird fie einer Reformanftalt überwiefen

\* Der Wirth und Politifer Gol ban Praag wurde geftern wegen Mighand= lung einer gemiffen Minnie Smith ber= haftet, jedoch gleich barauf gegen Bürgschaft wieder auf freien Fuß gefett. H Trens, Nr. 3235 Archer Abe. mohn= haft, hatte bie Frau beschuldigt, ihn in van Praag's Wirthschaft um \$45 be= raubt zu haben. 2118 bie Frau bann pon ber harrison Str.=Polizeistation. nachdem fie gegen Bürgichaft entlaffen mar, gurudtehrte, foll Ban Braag fie gröblich auf ber Strafe mighandelt haben.

\* Der beutsche Arbeiter, Saus- und Ruchenmabchen, beutsche Miether, ober beutsche Runbschaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Ungeige in ber Albendpoft".

#### Glorreicher Commer.

"Winterfrürme weichen dem Wounemond."

Der Monat Mai, welcher fich allen bichterischen Lobpreifungen gum Trot in unferen Längen= und Breitengraben in ber Regel von einer fehr unwirschen Geite zeigt, wird friiher ober fpater ben Beinamen bes Monnemondes an ben Juni abtreten muffen. Diefer meint es gegenwärtig schon fast zu gut mit ber durchfröstelten Menschheit, jo bag man bereits Klagen über zu große Hige hört, und zwar von benfelben Leuten, die por einer Woche noch taum mehr an die Wieberfehr bes Sommers zu glauben wagten.

Der geftrige Sonntag mar ber erfte, welcher unwiderftehlich gum Aufent halt im Freien einlub. Die Parts und Boulevards wimmelten benn auch von Menschen, die mit voller Bruft die lang erfehnte Frühlingsluft einfogen. Fuhrwerte und Rabler wogten in endlosen Reihen burch bie Promenaden, und auf ben Rafenplägen ber Parts liegen es fich Arbeiterfamilien nach Gefallen wohl fein.

Das Quedfilber im Thermometer ftieg auf bem Auditoriumthurm bis gu 76 Grab, und zu ebener Erbe murden von 82-86 Grad verzeichnet. Die Polizei wurde fogar icon ein Fall bon Sitsichlag gemelbet, ber erfte ber Gaifon. Die babon betroffene Berfon mar die 76jährige Frau Unna Bishop aus Auftin, Die fich jum Befuch bon Berwandten nach harlem aufgemacht hatte, unterwegs aber erschöpft gufam= menbrach. Die alte Frau murbe nach ihrer Wohnung geschafft. Dem Bernehmen nach wird fie fich von bem Unfalle

#### Sterblichteits: Statiftif.

Trot bes naß-feuchten Wetters, bas hier wie allerorts im Monat Mai porberrichte, ift bie Sterblichfeiterate in Chicago nicht fo hoch gewesen, als man onfänglich mohl befürchtete. Während nämlich in ben letten gehn Jahren burchschnittlich im Monat Mai 2018 Tobesfälle zu berzeichnen maren, find es beren biesmal trot ber Influenza-Epidemie nur 2022, mas einem Progentfat v. 14.51 per 1000 ber Bevolterung gleichtommt. Rachft ber Influenga und ihren biretten Begleifera icheinungen hat por Allem das unreine Trinfmaffer wieder gahlreiche Opier geforbert - 52 Prozent mehr als im Mai porigen Jahres. Dagegen ift eine bedeutende Abnahme in den gymotischen Arantheiten zu verzeichnen. Go famen beispielsmeife nur 29 Tobesfälle in Folge von Diphtheritis por, mahrend im Monat Mai bes vorigen Jahres 63 Personen Dieser heimtückischen Krant=

Laut Bericht bes flädtischen Gefund= beitsamies find in der vergangenen Boche insgesammt 392 Personen geftorben - 16 meniger als in ber Boche porher, mas einen Prozentsat von 12.61 per Taufend ber Bevölferung ismacht. Die hauptsächlichsten Todesursachen waren solgende: Afute Unterleibstrantheiten, 24 Personen; Schlagfluß, 19; Bright'iche Nieren= 16; Bronchitis, frantheit, Schwindfucht, 52; Rrebs, 15; Rrampfe. 8; Diphtheritis, 2; Bergfrantheis ten. 26: Influenga, 2; Rervenfranthei ten, 21; Lungenentzundung, 55, und Inphus 13 Berjonen. Durch Gelbit mord enbeten 5 Lebensmube, mahrend 24 Personen anderen gewaltsamen Tobesarten erlagen. Geboren murben in bemfelben Zeitraum 496 Rinder, näm= lich 252 Anaben und 244 Mädchen.

#### Jäher Tod.

5. Brown, ein Bruber bes Poligi sten Lee Brown von der Maxwell Str. Revierwache, murde gestern Abend an Ban Buren und Cherman Str. burch einen elettrischen Strafenbahnmager überfahren. Auf bem Wege nach bem Countphospital erlag ber Berunglückte ben erlittenen Berletungen. Der Rurhelhalter 21. Lauablin und ber Konbufteur John Chechan murben berhaf: tet und unter Bürgichaft geftellt.

Alls ber bei ber Santa Te Gifenbahr beschäftigte Edward Briffith geftern an ber 18. Strafe zwei Waggons zu= fammentoppeln wollte, gerieth er gwi= fchen bie Buffer und murbe fo fchmer berlett, baß er nach wenigen Minuten feinen Geift aufgab. Der Berftorbene war 25 Jahre alt und wohnte in Topefa. Rani.

Un der 18. Strafen-Areugung wurde heute Vormittag ein unbefann= ter Mann auf ben Geleifen ber Ridel Plate-Bahn burch einen Personengua überfahren und auf ber Stelle getöbtet. In ben Rleibern bes Tobten fand fich nichte, mas gur Feftftellung feiner Berfonlichfeit bienen fonnte. Der Berunglüdte mar ungefähr 403ahre alt, ift 5 Fuß 6 Zoll groß und hat schwarzes haar. Die Leiche murbe nach Marghs Morgue geschafft.

#### Lefet die Sonntagebeilage der Abendpoft.

\* Bor bem Bundes = Appellhof wird heute über bie bon Richter Großeup icon anerkannten Schadenerfat = Un priiche verhandelt, welche die Republik Frantreich und berschiedene frangöfische Aussteller gegen die Weltausftellungs-Gefellichaft erheben. Die fraglichen Unsprüche beziffern fich auf \$70,= Der Projef Drener.

Die Auswahl der Jury hat begonnen.

Swiften Staatsanwaltschaft und Dertheis digung fommt's ju Rempeleien.

MIS Silfs-Staatsanwalt Barnes heute Morgen in die erfte Abtheilung des Kriminalgerichts trat, sah er zu feinem Erstaunen, daß einige junge Leute von der Firma Mager, Moran & Rraus früher aufgeftanben maren, als er, und für die Bertheibigung bie Seite bes Abvotatentisches beschlagnahmt hatten, welche bem Befchwore= nengitter gunächft liegt. Diefe Bofi= tion nun fteht hertommlich ber Staats= anwaltschaft zu, und herr Barnes persuchte beshalb bie Gegner burch harte Worte zu verscheuchen. Die aber ließen fich nicht berblüffen, fonbern blieben mo fie maren, mit ber Ertlä= rung, fie hatten im Gerichtsfaal genau o viel Recht wie die Staatsanwalt= ichaft. Solchermagen gurudgeschla= gen, begab herr Barnes fich ju feinem Chef, ber ihn anwies, ben Richter gur Berlegung bes Berfahrens nach bem Gerichtssaale Nr. 4 zu bewegen. So gefchah es. 211s bann bie jungen Leute von ber Bertheibigung ihren Umgug bewertstelligten, fanden fie die "beffere" Seite des Tisches schon von Detettives ber Staatsanwaltschaft befett. Run protestirten sie beim Richter, mit bem Ergebniß, daß diefer ben Tifch mit ber Comalfeite bem gurngitter au ftel= len ließ, jo daß bie beiberfeitigen Un= wälte, an ben Längsfeiten Blat neh= mend, ben Jurnfigen ungefähr gleich nahe waren.

Der Gerichtsichreiber Anopf verlas nun die Namen der 100 vorgeladenen Jurnfandidaten. Nur etwa 50 von benselben meldeten sich zur Stelle. Alls bann zwölf von ihnen aufgeforbert wurden, auf ben Geschworenenbanten Plat zu nehmen, ftellte es fich heraus, daß ber Ungeflagte auf bie gegen ihn porliegende Untlage noch nicht plaibirt hatte. Die Jurnfandibaten mußten beshalb noch einmal gurud in's Bubli= fum, und herr Dreper ertfarte fich bann, laut und vernehmlich: "Nicht fchuldig" auf die Anflage, \$319,000 von den Fonds der Westfeite Partber= maltung als Schatmeifter ber Behör= be nicht an feinen Umtsnachfolger F. C. Blount abgeliefert gu haben. Dann wurden die ersten 3wölf von bem Randidaten - Aufgebot wieder berbeigerufen. Mis fich bei ber Berlefung ber Ramen und Abreffen ber Leute berausstellte, bag etwa bie Salfte bon ihnen auf ber Weftscite gu Saufe mar, erhob herr Maner fofort Ginfprache gegen Die gange Lifte. Es fei flar, fag= te er, bag Biirger ber Westfeite in bie= fer Ungelegenheit fchlecht auf ben Un= geflagten gu fbrechen fein muften. Der Richter ließ aber biefen Ginmand nicht

Bemerfensmerth ift, bag für herrn Dreper in diesem Prozest aufer ben boch befanntermaßen fehr toftspieligen Anmalten auch noch ein halbes Du-Bend Deteftibes bon ber Mgentur Roff & Gingerald aufgeboten find. Diefelüber bie einzelnen Jurnfanbibaten ein= gieben, ebe bie Bertheibigung fich ent= schlieften wird, diefe endgiltig angunehmen.

#### Die Connty-Unftalten.

Nach dem Monatsbericht bes Vorfte= hers Lange befanden fich am 31. Mai b. J. insgesammt 1399 Patienten im County-Grrenhaus gu Dunning; 32 neue Infaffen bezogen die Unftalt mahrend bes Monats. 3m Urmen= haus waren an demfelben Tage 1239 Infaffen, nämlich 773 Manner, 372 Frauen, 47 Rinber und 47 Beiftes=

Im County-Hofpital wurden im Durchschnitt täglich 850 Patienten verpflegt. Im Monat Mai wurden das felbst 1707 Kranke aufgenommen und 1718 Leute entlaffen.

Um tommenden Freitag wird Dr. P. C. Cornell 150 Patienten aus ber Dunninger Irren-Anstalt nach Ran= fatce überführen, und gwar 80 Man= ner und 70 Frauen.

#### 3m Bellengefängniß geftorben.

Megen unordentlichen Betragens mußte geftern Abend ein gewiffer Frant Smith in Saft genommen werben. Man sperrte ihn vorläufig im Bellengefängniß ber Weft North Abe. Revierwache ein. Als ber Thürschlies fer ihn heute Morgen weden wollte, lag Smith entfeelt auf bem Fugboben feiner Belle. Er ift nach Unficht bes Urztes bas Opfer eines ausschweifen= ben Lebenswandels geworden. Ueber Die Familienverhältniffe bes Mannes ift nichts Näheres bekannt.

#### Grftiat.

Un einem gu großen Biffen, ben er beim Frühftud zu fich nahm, ift heute im County = Frrenafpl gu Dunning ber 36jährige Geiftestrante John Reefe

#### Das Wetter.

Bom Wetter-Burean auf dem Anditorium-Thurm wird für die nächsten 18 Stunden folgende Witterung in Aussicht gestellt: Stiega aud Umgegend: Unbeständiges, aber im Allgemeinen ichönes Wetter beute Abend und morgen veränderliche Winde. Indiana in Alliende. Indiana ind Wisconsin: Theilweife bewalft und unbeständig, aber im Allgemeinen ichön wolft und unbeständig, aber im Allgemeinen ichön deute Abend und worgen; veränderliche Winde. In Stiede in Gesten Aussich die Gestend bem gestern Abend bis deute Mitteg mie folgt: Übends 61 libr 72 Grad, Rachis 12 Uhr 65 Grad, Morgens 6 libr 70 Grad und Mittags 12 Uhr 65 Grad.

## CLutz& Dienstag, Gine Souh Senfation. Baar Schuhe von M. S. Shanowsti del Schuh Store), 1082 Milwautee Erfter Rlaffe Schuthe. Sorten ju 35e am Dollar. Ber-beginnt jest und wird fortgefent, bis Baar vertauft ift. Rommt früh und et bas Gedrange. Einige von ben vielen. Bargains. 50c taufen falbliederne handgenähte Anöpfichube fürknaben, Cuftom made, Abholce fale-Arcis 2.25, Größen 23 bis 8 — paffen für Knaben im Altre bon 12 bis 16 50c 3abren, für Laufen feine Haus-Elippers für Damen u. herren, ganz Leder, hand-turned und 5c unfen feine Hous-schippers jur Louine bertein gang Betrei, gang leber, band-turned und einige mit feiner Blitch-Stiderei, alle werth \$1.25 bis \$1.50, Größen 5, 6 und 7, 25c für Jaufen seine French Kid Neeble oder Tose Canare Loe Schnütz: oder Andpfischube für Namen, schön gemacht und jedes Paar ein 23.00 Schub, Geröben 23-44, voglen für junge Mädschen im Aller von 10 bis 16 Jahren, nur taufen feine French Rid Reeble ober Sauare Toe Schuitr und Anöpfschube für Damen, teine besseren für \$3.50 ober \$4.00, Gröben 2½ bis 4½. taufen feine Bick Kid Reeble der Sauare Toe Schulle und Knöbf-ik Samen, alles große Sorten, 4—7, ieiner Schul für 83.50, 1.50 m Verfaufe ufen handgenähte Schulte und Gar-Schule für Männer, in allen Grö-6 und 7, jedes Paar Calfilin GOC 59c mieine hand-turned Orford Ties für 31.50, unfer Preis 35c soufen Tamen:Slipvers, Strap und Opford Ties, alle \$1.00-\$1.25 35c uerth, in diesem Bersause souff, in diesem Bersause souff, in diesem Bersause souff, in diesem Bersause souff, beide Baar \$1.50 bis \$2.00 merth, Größen 12 bis 2, 1.00 65c faufene Chocolate Spring Beel Schultrs ichnibe für fleine Anaben, alle aus folisbem Leber, Brogen 9 bis 13, werth 65c Bafement.

Fanch Casbmere Aniehosen site Anaben, affortirte Muster, Größen 4-14
Fanch Ertob Sailor dire kin Anaben, braun und weiß und blau und weiß
Fanch Ertob Sailor dire kin Anaben, braun und weiß und blau und weiß
Fanch Bertob Sailor dire Knaben, dut
Für Manner
Für Manne 之中,这个种类类和1800次的2000和1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年发展,1910年

Dritter Floor.

200 Aobelth Trek Efirts für Tamen, in Plaid und fanch Ebeds, nett gemacht, itaet gefüttert und mit Sammet eingefaht, volle Weite, fa-bellofes Valfen, alle Größen, speziell

Groceries.

Fanch amerifanifcher Brid Rafe, Bib. . . Se

Peister runder Creamfase, das Lift. 9de Peiner Golumbia Kiver Lachs, die Büchse. 7de Durchaus frische Eier, das Dupend. 8de Leite deutsche Wurst, das Pfd. 8ee

eutiche Calami, bas Pfd. . . . . . . . . 12e

eliner Wurft, das Pfund . . . . . 9c

Banta Claus Beife, 12 Stude für . . . . . 25e

lego Klumpenftarte, 4 Pfund für . . . . . Se

Braparirter frang. Cenf, Quartfrug . . . 7e

Grofer Spezial : Bertauf an Raffee und

Thee. Unfer Java, Moffa ober Combination, Gol-ben Rio, Santos ober Peaberry naffe, 17c werth 25c, speziell, bas Pfund

6 Kind für S1.00
Gundowder, Oolong, English Breaklaft, sundried Javan, ungefärbter Javan ober Eampfe Edee, bas Kind S1.00
6 Plund für S1.00

Spezialitäten.

Um 8.30 Born. auf dem Tritten Floor: 300 Tugend ertra ichwere doneh Comb Hand-rücher, echtfarbig, tother oder blauer Border, Grüßen 18×36, werth 5c,

20

Fauch Elgin Creamern Butter, bas Bjund, heute ......

1.00

1.50

69c

1.00

ausgezeich=

150 Stilde japan. Gold-Draperien, ausge nete Mußer, bunfle und helle Farben, regul. 10 und 123c Waaren, fpeziell die Yard für

- Georg Werrenrath, ein befannter Tenorfänger, ift in New York an einer Bergfrantheit gestorben.

Telegraphitche lietizen.

3weiter Floor.

- In Milmautee hat die Getreibe matler-Firma Rrull & Bolger Bante rott gemacht. - C. M. Charnley von Chicago er

fcog fich zu Los Angeles, Cal., in ei nem Unfall von Schwermuth wegen Rranflichteit.

- 3m Alter bon erft 42 Jahren starb in Davenport, Ja., David Beis, Gefretar bes Nordweftlichen Gangerbundes, welcher im Laufe Die fes Monats bort ein großes Ganger feft abhält, und eine fehr befannte Ber

- Die Posttutiche, welche zwischen Santa Barbara, Col., und Santa Ineg fahrt, murbe unweit Reb Gate bon einem bewaffneten berlarbten Rauber angehalten, welcher bie Boftfachen unberührt ließ, aber zwei Baffagiere um \$65 beraubte.

- In Roffuth bei Lima, D., äußerte ein Dann, wenn es gum Rrieg gwi ichen ben Ber. Staaten und Deutich land tomme, fo werbe er nach Deutschland gehen und gegen bie Amerifaner fampfen. Dies erbitterte bie Ginmob ner bermagen, baß fie bem Mann bi Aleider bom Leibe riffen, ihm einen Anftrich pon Magenichmiere gaben und ibn an ben Guffen aufhangten, bis er brei hochs auf "Ontel Sam" ausgebracht hatte.

Musland.

- Zu Bruch, im westfälischen Kreis Redlinghaufen, find bie ichwarzen Blattern ausgebrochen.

- Auf ber Lockaftebter Baibe erplobirte ein Geschoß auf bem Militar Bahnhof, mobei 3 Depot-Urbeiter fcmer verlett murben.

- Der preußische Finangminifter Miquel ift bon feinem Leiben fo meit hergeftellt, bag er wieder in feinem Bureau thatig fein fann. Borlaufig aber will er eine Nachfur in Ems neh-

Raifer Wilhelm hat ben Dr Reufig begnabigt, welcher feinen Rollegen, Dr. Fifcher in Bonn, im Duell töbtete, nachdem er Fischers Gattin verführt hatte.

- Der größte Theil ber beutschlän= bifchen Breffe verfpottet bie amerita nifche Rriegführung wieder fehr und macht fich namentlich über bas Berfto= renlaffen bes Rohlenbootes "Merri= mac" luftia.

- Eine neue politische Partei in Deutschland, bie National-Sozialisten, macht große Unftrengungen, bei ben nächften Wahlen ihre Ranbibaten burch aubringen. Biele angesehene Berfonlichkeiten haben fich biefer Partei ange=

foloffen. - Aus Wien wird gemelbet: Ernfi b. Beirieger, Gefretar ber Gefellichaft ber Friedensfreunde, welche viele Mit alieber bes hohen Abels und ber Plutofratie angehören, hat bedeutenbe Unterfchlagungen berübt. Er hat fich

felber bem Gerichte geftellt. - In Berlin wird bie Melbung eines Londoner Blattes, Deutschland fei über bie Berhaltniffe in Riao-Tichau enttäuscht und wolle von Chi= na ein geeigneteres Gebiet bafür ein= taufchen, für böllig unbegründet er=

Scheriffstruppen vollzogen an Infel Albucemas, ein fcredliches | ne, bon Sabre nach Rem Dort.

Strafgericht an Riff-Piraten. Biele dieser wurden niedergemacht und 25 Röpfe dem Gultan bon Marofto ge-

bracht. - Ein Parifer Blatt melbet, bag die italienischen Rammer=Abgeordne= ten Cofta und Andreis fowie zwei Beiungstorrespondenten, die mährend ber Unruhen in Turin berhaftet wurden, u Gefängnifftrafen bon 10 bis 18 ahren verurtheilt worden find.

- Der türkische Sultan hat bieUb= retung bes "Coenaculum" in Jerufa= em, welches er bem beutschen Raifer ir den Gebrauch der beutschen Ratho= ifen versprochen hatte, wieder rud gängig gemacht. Es foll bies auf bie Opposition ber Briechisch=Ratholiten guriidguführen fein.

- Die preußische Regierung will monarchisch gefinnten Arbeitern und Sandelsleuten, welche biefe Gefinnung eit 30 Jahren und länger befundet aben, eine besondere Orbens=Aus= geichnung verleihen und hierdurch ba= u beitragen, bem Umfichgreifen bes Sozialismus unter ber Arbeiterbevölferung Einhalt zu thun.

- Endlich hat man bie Leiche bes vermißten deutschen Malers Friedrich jelichap in Rom gefunden, aber nicht in ber Tiber, sonbern in einem Bebuisch auf bem Rapitolinischen Bugel. Der Künftler hatte fich erhängt, da er am Knochenfraß infolge eines schlecht geheilten Furuntels litt und an ber Wiebererlangung feiner fünftleri= ichen Schaffenstraft verzweifelte.

- Die öfterreichisch=ungarische Regierung hat fich mit ber Erflärung bes Staatsbepartements in Washington, daß die amerikanische Regierung für Die Erschießung ber ungarischen Grubenarbeiter zu Sagleton, Ba., nicht verantwortlich sei, nicht befriedigt er= flart. Gie will ihren Unfpruch meiter= berfolgen, jeboch bis gur Beenbigung des jezigen spanisch=ameritanischen Rrieges bamit marten.

- Faft alle beutsch-öfterreichische Gtädte-Bertretungen haben ben, bom Staate gemagregelten Gragern Som pathie-Rundgebungen zufommen lafjen. Giner Chmpathie-Depefche bon ber Deutschen Fortschrittspartei in Wien wurde auf bem Saupt-Telegra= phenamt die Annahme verweigert. Sandel und Bertehr in Grag leiben ibrigens durch die politischen Wirren

#### Dampfernadrichten. Mngetommen.

New York: Hispania von Hamburg La Touraine bon Sabre; Britannia von Marfeille; Maffachusetts von London; Tauric von Liverpool; Maasbam von Rotterbam Philadelphia: Miffouri bon Lon:

Antwerpen: Southwarf von New

Dort. habre: La Navarre von New York Liverpool: Umbria und Cevic von

New York. Couthampton: Strathbenis, bon New York nach Hamburg.

Abgegangen. New York: Raifer Wilhelm II. nach

Genua; La Bourgogne nach Habre; Spaarndam nach Rotterdam; City of Rome nach Glasgow; Patria nach Hamburg. Southampton: Friedrich ber Große

bon Bremen nach New York. Antwerpen: Friesland nach New Dort.

Um Lizard borbei: Campania, bon ber Rufte von Marotto, auf ber fleinen Liverpool nach New Yort; LaBretag=

#### Lotalbericht.

Lotalpolitifches.

Um Dorabend der republifanischen Primar-

Morgen finden befanntlich die republitanischen Primarmahlen ftatt, und ber Ausfall berfelben mird zeigen, mer auf den für Mittwoch anberaumten Ccunty-Ronvent die Oberhand behalten wird. Boriäufig ift man auf beiben Seiten noch siegesgewiß. Die regulare Parteimafdine gefteht ben Un= hängern Maddens nicht mehr als 250 Delegaten zu, während die Unti-Ma= schinen=Republifaner ben bisherigen "Boffen" einen gründlichen Dentzetiel in Aussicht ftellen. Auf alle Falle heirscht im republifanischen Lager ein gewaltiger Rubdelmuddel und tein Mensch vermag heute mit Gewißheit ju fagen, welches Ergebniß ber 3mie= palt zeitigen wird, wenn auch man= cherlei darauf hindeutet, daß die "Ma= fchine" am Ende boch fiegen burfte.

Die Counth-Ronvention wird im Waffenfaal bes 1. Miligregiments, an Michigan Abe. und 16. Gir., abgehal= ten werden und zwar wird man 3. R. Carter voraussichtlich gum Borfiger berfelben mablen. Die berichiebenen Rongreß= und Genatsbezirt=Ronven= tionen finden an folgenden Tagen in ben nachgenannten Lofalen ftatt:

Rongregdiftrifts-Ronvente. 1. Diftrift - Cottage Grove Abe. und 40. Str., 9. Juni, 2 Uhr Nachm.

2. Diftrift - Republ. Hauptquar= tier, Randolph und Dearborn Strafe, Juni, 10 Uhr Borm. 3. Diftritt — Ebendafelbft, 9. Juni,

4. Diftritt - Sorans Salle, Sarri= fon und Salfted Str., 11. Juni, 10

Uhr Vorm. 5. Diftrift - Aurora-Balle, Milmaulee Abe. und huron Str., 9. Juni, 8 Uhr Abends.

6. Diftrift - 257 N. Clarf Str., 9. Juni, 12 Uhr Mittags. 7. Diftritt — North und Hohne Abe., 9. Junt, 1/22 Uhr Nachm.

Senatsbiftrifts=Ronbente. 1. Diftritt - Republ. Sauptquar= tier, Randolph und Dearborn Str., 9.

Juni, 8 Uhr Abends. 2. Diftritt - Omslens Salle, Roben und Madison Str., 9. Juni, 8 Uhr Ubends.

3. Diftrift - Turnhalle, Grand Croffing, 9. Juni, 8 Uhr Abends. 4. Diftrift - 63. und Diden Str.,

9. Juni, 8 Uhr Abends. 5. Diftritt — 216 35. Str., 9. Juni, 8 Uhr Abends. 6. Diftrift - Couthport und Cin=

bourn Abe., 9. Juni, 10 Uhr Borm. 7. Diftritt — Sherman House, 8. Juni, 8 Uhr Abends.

9. Diftritt - Fastins Salle, 3012 Archer Ave., 9. Juni, 4 Uhr Nachm. 11. Diftrift — Rorth und Honne Abe., 9. Juni, 10 Uhr Borm.

13. Diftritt - Canalport Abe. und Union Str., 9. Juni, 9 Uhr Abends. 15. Diftritt — Horans Halle, Harrifon und Halfted Str., 11. Juni, 10

Uhr Vorm. 19. Diftrift - 448 West Chicago Abe., 9. Juni, 9 Uhr Borm.

21. Diftritt - 311 Larrabee Str., 9. Juni, 8 Uhr Abends. 23. Diftrift - 257 N. 9. Juni, 2 Uhr Nachm.

Die "County Demotratie" hat be= fchloffen, im Berbit ber Trans-Miffif= fippi=Ausstellung in Omaha einen Be= such abzustatten, und die Ausstellungs= behörde foll jest erfucht werden, ei= med anzuseten. "Bobbu" Burte be= alles Beitere zu arrangiren.

Schon feit Jahr und Tag befinden fich folgende Strafen der Beftfeite in einem geradezu verwahrloften Zu= ftanbe, nämlich: Clinton Strafe, ami= schen Madison und 12. Straße; Canal Strafe, zwischen Ban Buren Strafe und dem Fluß; Jefferson Strafe, zwi= fchen Madifon und 12. Strafe; 12. Place, zwischen Canal und Madison Strafe, und Bunter Strafe, gwifchen Canal und Salfted Strafe. Diefe Strafen wurden fammtlich por nunmehr zwölf Jahren mit Cederholz= blöden gepflaftert, die jest ganglich ver= fault und gerbrockelt find. Bei Regenwetter find die Strafen ichier un= paffirbar. Der "Board of Local 3m= probements" beranlagte nun bor Rur= gem ben Stadtrath gur Unnahme einer Ordinang, welche die Reupflafterung bieferStrafen borfchreibt, boch tommen jett die Grundeigenthumsbesiger und protestiren hiergegen. Die Folge ba= bon ift, daß borläufig Alles beim Alten bleibt, ba eben die Stadt in folchen Fällen fich nach bem Wunsche ber Grundeigenthumsbesitzer zu richten pflegt.

#### Der Brotpreis wieder ermäßigt.

Da ber Mehlpreis ichon feit einer Woche wieder erheblich gurudgegangen ift, haben die größeren Badereifirmen Chicagos beichloffen, auch ben Brot= preis wieder bon 6 auf 5 Cent herabgu= fegen. Der Berein der Bacermeifter berfammelte fich borgeftern Abend gur Befprechung ber Lage in bein Lotale Dlo Quinen Rr. 9. Es wurde bort in Borschlag gebracht, an dem "regularen" Preife bon 6 Cents per Laib bis auf Weiteres feft= zuhalten, bagegen eine minber= merthige Corte Brot 3u 5 Cents an Privatkunden und zu 4 Cents an Wieberberfäufer abzugeben. Daß fich biefer Vorschlag gegenüber der Ronfurreng ber großen Geschäfte wird burch= führen laffen, ift taum anzunehmen.

\* Wer beutsche Arbeiter, Daus- und Rüchenmädchen, beutsche Miether, ober beutsche Runbschaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Unzeige in ber "Abendpoft".

#### Arbeiter-Angelegenheiten. Befdäfts-Derfammlung der Chicago

federation of Labor.

Die Chicago Feberation of Labor hielt geftern ihre regelmäßige Beschäfts=Berfammlung ab. Die Dele= gaten ber Fagbinber-Union berichteten in derfelben, daß bie Brauereibesiger sich entschieden geweigert hätten, die bon ber Union verlangte Lohnerhöhung ju bewilligen. Es murbe beschloffen, baß ein Romite ber Feberation, gu= fammen mit Bertretern bes Bauge= werkschaftsraths noch einmal mit ben Brauereibesigern Rudfprache nehmen folle. Bleiben auch biefe Bemühungen erfolglos, fo foll ein Streit ber Faß= binder in's Werf gefett und mit allen Mitteln unterftütt merben. Es mur= be für ben Rothfall fogar fcon ein Bierboncott in Borichlag gebracht, und nur ein fundiger Bertreter der Mörtel= träger, Louis Seegebarth geheißen, er= hob gegen ein folches Unterfangen war= nend feine Stimme. "Wir haben bas mit bem Bier = Boncott ichon einmal berfucht", fagte er, "und es ift uns fläglich mißlungen. Wir wollen uns einer nochmaligen Blamage lieber nicht

George W. Purcell aus Indiana, ein Abgefandter ber Rohlengraber= Berbande, brachte die gemeinschädliche Konfurreng gur Sprache, burch welche bie Grubenbefiger bon West Birginien bie Marktpreife und bamit bie Lohnraten herabzudrücken bemüht feien. Es wurde ihm ein Romite beigegeben, melches bei ber Stadt und ber bounth-Verwaltung gegen etwaige Abschiie-Bung bon Rontratten für Die Liefe= rung westvirginischer Weichtohlen por= ftellig merben foll.

Brafibent Lange bom Berband ber Bereinigten Rleibermacher erlangte im Interesse seines Gewerkes ebenfalls die Ernennung eines Romites, bas berfuchen wird, die hiefigen Rleiberfabritanten im Intereffe ber Union gu beeinfluffen.

Auf politischem Gebiete murben von ber Federation gestern folgende Be= schlüffe gefaßt: Von der nächsten Legislatur bie Wiberrufung bes Allen= Gefetes und ber Cafe'ichen Magregel gur Bericharfung ber Bestimmungen über Lohnpfändung zu berlangen; ben Demofraten die Aufstellung folgender Randidaten für ben Counthrath gu empfehlen: Beter Green, Dampfheijungs-Ginrichter; James Brennod, Baufchreiner; James Kennedn, Leitungeröhren-Ginrichter; Joseph Dage, Brudenbauer; B. T. Dunn, Suffchmied; auf republifanischer Geite Die Countyraths=Randidatur bes Bau= fchreiners harry McCormid gu befür= worten; ben Magor um die Ernennung der herren Wm. C. hollister und 30= feph W. Errant zu Mitgliedern Des Schulrathes angugeben. (Berr Errant, melcher ber Ergiehungsbehörde bereits brei Jahre lang als außergewöhnlich eifriges Mitglied angehört hat, wird mahricheinlich auch von ben Turnern gur Wiederernennung empfohlen merben.)

Gine Bufchrift bes Burger-Musschuffes, welcher ben Bau einer neuen Stadthalle anftrebt, und zwar für bie Weftseite, gab zu einer langen Debatte Unlaft. Delegat George Al. Schilling gab ber Unficht Alusbrud, bag bem gangen Plan ein zweischneibiger Bubelverfuch zu Grunde liege. Irgendmer wolle von Grundeigenthümern ber Sübfeite Beschwichtigungs= und bon folden der Weftfeite Ermunterungs= Gelber berauszupreffen. Die Weftfeite moge berechtigt fein, gum Gig ber Stadivermaltung gemählt gu merben, aber einerfeits ftanben ber Bornahme gens einen "Chicago Tag" für biefen | biefes Ortswechfels burch bie ftabtifche Regierung ernfte Bertehrs-C findet sich augenblicklich in Omaha, um feiten im Bege, andererseits fei ber Ginflug, welcher bie Gubfeite als "geographische Vormacht" erhalte, zu groß und zu mächtig. Auf Antrag bes De= legaten Dold murbe bie Buichrift einem Romite überwiesen und bamit bis auf Weiteres abgethan.

\* \* \* In Uhlichs Salle beginnt morgen, Dienftag, bie Debs'iche "Social Democrach" mit ber Abhaltung ihres erften jährlichen Barteitages. Man fieht in weiteren Rreifen mit Spannung ben Berichten entgegen, welche Debs und feine Mitarbeiter bei biefer Gelegenheit über die bisherigen Erfolge ihrer Ugitation erftatten werben.

Im Nord Chicago Schiigenpart fanb geftern ein gut besuchtes Pitnit ber Baufchmiebe = Union ftatt.

BiergehnMillionen für Bohlthätigteitegwede Gin bervorragender Beiftlicher, Mitglied bielet Wohlthatiafeitsgesellichaften bat pergleichenbe Za bellen über ben Betrag ber, mabrend ber lehter brei Jahre für Bohlthatigkeitszwede bon großber drei Jahre für Wohlthätigleitszwede den größderzigen Philantfroden in den Ker. Staaten gektifteten Bermächtniffe ausgearbeitet. Diernach detrugen im Jahre 1897 die Bermächtniffe um \$1,000,000 mehr als im Jahre 1896. Im lehtgenaunten Jahre betrugen sie über \$13,000,000, in 1807 über \$14,000,000. Ubendickteit außert sich aber auch noch in anderer Form, als durch Echgaben. Bewährte Seilmittel gedören zu den folhartien, der Menscheit zugewandten Bermächtnissen. Setworragend unter diesen ist das Hospitalsen, der hohoft wirtsumes Mittel gegen Malaria, das da noch biift, wo alse anderen Präparate veriagen. Gleichermaßen wirtsam ist das Litters im Fällen von Obspepsie, Verspoptung, Meganatismus, Mers-Piliofitat, Schlaflofiofeft und Appetita

#### Berhaftet.

Der Schanftellner John Jäger, welcher am Samftag Morgen in ber Wirthschaft von Weiße & Iwells, Nr. 107 Fifth Abe., bem Roche Max Roch eine Flasche an den Ropf war und ihm eine schwere Wunde dadurch zufügte, murde gestern Abend in Saft genommen.

Die Bierflasche hatte eigentlich einem gewiffen John Donahue gegolten, mit welchem ber Schanffellner wegen Bezahlung ber Zeche in Streit gerathen war. Roch, der im Countyhofpi= tal aufgenommen murbe, befindet fich auf bem Wege ber Befferung.

3m Auditorium wird morgen ber 13. Jahrestonvent ber "National Glec= tric Light Uffociation" eröffnet wer=

Mude Bilger.

Lifte Derjenigeu, welche vorgestern und

geftern dem Leben entflohen find. In Lemont hat fich am Samftag Nachmittag ber Photograph John Geiger aus unbekannten Urjachen erichof= fen. Der Berftorbene war aus Dt= tama, II., gebürtig. Er hatte fich ei= ner in Lemont formirten Rompagnie bes hartigan'ichen Freiwilligen=Regi= mentes angeschloffen und sprach oft ba= bon, bag er an ben Spaniern zwei bon feinen Freunden rachen muffe, bie bei ber "Maine"=Ratastrophe umgetom= men feien. Bur Musübung feines Ra= cheramies hat er sich nun teine Zeit ge= laffen.

Der Arbeiter S. Symen, Nr. 737 28. 59. Strafe wohnhaft, fprang am Samstag Nachmittag bon ber hohen Brude im Lincoln Bart in Die Lagune hinunter, nachdem er gubor einen Schlud aus einer Flasche Rarbolfaure gethan hatte. Die Bartpoligiften Su= ber und Corbert zogen ben Mann noch lebend aus bem Waffer und bemirften, baß er schleunigsi nach bem Deutschen Hofpital überführt murde. Dort ertlä= ren die Mergte, daß feine Wiederherftel= lung nicht unmöglich fei. Hnmen ift 46 Jahre alt und hat eine gahlreiche Fa= milie. Beschäftigungslosigfeit und bie daraus für ihn erwachsene Noth sollen ihn zur Berzweiflung getriebe haben.

Der wohlhabende Hollander Peter ban Garrevint hat fich geftern Nachmit= tag in feiner Wohnung, Nr. 5527 Peoria Strafe, mittels Rarbolfaure bergiftet. Bon feiner Abficht hatte er einige Stunden gubor feinen Sausargt, ben Dr. D'niell von Rr. 1013 Gar= field Boulevard verständigt, und er führte fie im Beifein eines feiner Die= ther, Ramens Robert Glis, aus. Der Grund für die That bes Mannes foll in beffen Rummer barüber gu fuchen fein, baß feine ehemalige Baushälterin Rofalie Schmidt, in Die er felber ber= liebt war, fich bor Rurgem mit einem gewiffen Lung verheirathet hat. Gein Bermögen foll van Garrevint testa= mentarisch ber Frau Rojalie zugemen= bet haben.

Der polnische Urbeiter John Malod, 47 Jahre alt, hat vorgestern Abend in seiner Wohnung, Rr. 94 Grenfham Strafe, feinem Leben burch Erhangen

ein Ende gemacht. Der 19jährige Albert Wolf hat fich gefiern nachmittag in feinem Eltern= haufe, Rr. 427 Man Strafe, vergiftet, angeblich nur aus bem Grunde, weil feine Eltern und die feiner 15iährigen Braut, Belle Cardinal, vorläufig noch ihre Buftimmung zu ber ehelichen Ber= bindung der jungen Leute verweigerten. Geftern Morgen hatten Albert und Belle zusammen die St. Ignatius= Kirche an der W. 12. Straße besucht und Nachmittags waren fie im Lincoln Part gewesen. Dort hatte Albert bon dem Mädchen verlangt, es folle mit ihm nach einem Friedhof hinausfahren, boch weigerte Belle fich beffen. "Run, ich werde bald braugen fein," fagte ber unge Wolf, indem er fich bon bem Mädchen trennte. Er ist dann nach Haufe gefahren und hat bort noch bor feinen Eltern und einigen Gaften eine Probe feiner nicht unbedeutenben Runftfertigteit auf bem Rlavier abge= legt. 21s er fein Spiel geenbet hatte, ftand er auf, erflärte, er hatte Gift ge= nommen und brach dann todt gufam: men. Es heißt, ber junge Menich habe schon zweimal versucht gehabt, sich um= zubringen.

Frau Bloch, Die Gattin eines im Drerel Café beschäftigten Rlavierfpielers, machte geftern im Babegimmer ber ibr befreundeten Frau Margareth Gleafon, Dr. 3701 Cottage Grove Ape. einen Berfuch, sich mittels Leuchtgas zu vergiften. Man entbedte fie. ehe es ganglich zu fpat war. Die Frau ift nach bem Provident Hofpital ge= schafft worden, wo man sich bemüht, fie wieber berguftellen.

Aus Los Angeles, Cal., wird tele graphisch gemelbet, bag ber junge Charles Dt. Charnlen bon hier fich geftern in einem dortigen Sotel erichoffen habe. Gin jungerer Bruder bes Un= aludlichen endete por wenigen Monaten auf diefelbe Weife in Milmautee. Der verzweifelte Abgang beiber Bruber von ber Schaubühne des Lebens ift auf diefelbe Urfache gurudguführen, nämlich auf die Entdeckung großer Unterschla= gungen, die sich ihr Bater als Schat= neifter ber presbyterischen Behörde für die Bermaltung ber bon ber Gette unterhaltenen Seminare schuldig ge=

\* 3m Alexianer-Sofpital ift geftern Nachmittag ber Sport-Berichterstatter Tharles Baird ben Berlegungen erle= gen, welche er sich vor zwei Wochen an ber Graceland Avenue nahe Clart Str. auf einer Rabfahrt zugezogen hatte. Baird wohnte Mr. 1198 Perry Abe.

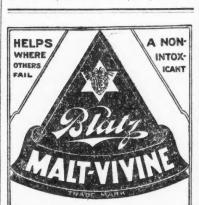

ESSENTIALLY AN ANTI-THIN TONICA liquid malt food of extraordinary nourishing and building qualities. Grows solid flesh, fills out thin sunken cheeks and gives to bony, angular bodies the much desired beauty curves. Should be taken daily with meals and at bed time.

VAL.BLATZ BREWING CO. MILWAUKEE, U.S.A. Chicago Branch, cor. Union and Erie Streets. Tel. 4357 Main.

S'il vous plait, befaffen Sie fich ein wenig mit diefer Dearline . Ungelegenheit. Es giebt feine frau im gangen Cande - und auch feinen Mann - für welche sie nicht von großer Wichtigkeit ift. Sie muffen 3hre Wasche maschen laffen. Sie muffen alle Urten Sachen waschen ober reinigen laffen. Thun Sie es mit Pearline und Sie vermeiden die Abnutung durch Reiben Die Sachen werden ficher länger vorhalten

und gut bleiben. Sie ersparen dabei unnöthige Uns. gaben, abgefehen von der Ersparnis an Urbeit und Zeit für die das Wafchen beforgende Perfon.

Dittet Cuch bor hausirern und unglaubwürdigen Grocers, die Euch fagen, "dies in is gut wie" ober "dosselbe wie Bearline". Es ist falfch — Bearline wird nie hausirt, und felle Guere Grocer Euch eine Rachahmung für Bearline schilden sein gerecht – schilden ist gerecht – schild James Phle, Rem Port.

"Boran! Laft flattern unfere Wahne!"

Ein froher festtag für den "Union Man-

nerchor." Der geftrige Conntag wird ben Sängern vom "Union Männerchor", und mit ihnen auch noch vielen andern Freunden und Gonnern des deutschen Liebes, noch auf lange Zeit in angenehmer Rückerinnerung bleiben. Man feierte nämlich das Jest der Fahnenweihe. Schon am frühen Morgen prangte ber "Teutonia Turnerpart", an Ufhland Avenue und 53. Strafe, in schönftem Flaggenschmud und "Berbergsvater" Oscar Neebe traf die let= ten umfaffende Borbereitungen gum Empfang der Festgäfte. Rurg nach Mittag ertonte bann schmetternbe Marschmusit, und mit luftig im Winde flatternden Bannern, das "Sträuflein am hut", zogen die Ganger ein in den Festplat, wofelbit fich balb ein gar röhliches Leben und Treiben entwidelte. Eine große Anzahl von befreun= beten Bereinen mar ber herglichen Einladung bes "Union Männerchor" gefolgt, unter ihnen ber Damenchor "Thalia", ber "Urion Männerchor" und ber "Schiller Mannerchor", Die "Fibelia" aus Hammond, Ind.; fer= nerhin ber beutsche Arbeiter-Unterftugungsberein, ber Rriegerverein bon Town Lake, ber Gudseite=Schwaben= Unterftützungsberein, ber Teutonia= Turnberein, ber Gefangberein "Borwarts", zwei bohmische Befangbereine und die vier plattbeutschen Gilben "Gefenblatt", "Gefenftamm", "Uhland 17" und "Ewig Treu"; schließlich noch bie "Amalia Loge" bes Orbens ber Chrenritter und Ehrendamen. Ihnen Allen entbot Prafident hermann Droeber ein hergliches Willfommen, worauf bie Gefangbereine gemeinschaftlich, unter ber bewährten Leitung bes Berrn Lubw. Rauch, bem Maffenchor "Bor= an! Lagt flattern unfere Fahnen" in eindrucksvoller Weife zum Bortrag brachten. Nunmehr trat Frau Conrad Dhamann bor und überreichte bem Präfibenten bes "Union Mannerchor" in hilbscher Unsprache bie bon ben Damen Frau Oscar Reebe, Frau Sugo Raftner, Frau Gottlieb Storer, Frau Conrad Dydmann, FrauSchulz, Frau Leonhardt und Frau Gottfried Storer gewidmete neue Bereinsfahne. Berr Droeber ftattete ben hochherzigen Geberinnen ben Dant feines Bereins

\* Alle Gorten u. Farben in Striim= pfen. S. Schlotthauer & Son, 328—330 Sedgwid Str.

fröhlichen Commernachtsfest.

ab, berfprach, bag Letterer bas Ban-

ner allezeit hoch in Ehren halten

wolle und vertraute basielbe fobann

bemSchute bes Jahnenträgers Guftav

Steinmet an. Unfprachen murben fo-

bann noch gehalten bon ben Berren

Thomas Morgan, Frit Ralbit und

Dscar Reebe, und nachbem ber Maf-

fenchor "Das Banner hoch!" vorge=

#### Die englischen Theater.

Soolens. "The Circus Girl", eine Possen = Novität voll erfrischenden Sumors und anheimelnder Mufit, er: lebt hier heute Abend feine Erftaufführung bor einem Chicagoer Theaterpu= blitum. Das Stud, bas vielfach an "Gine tolle Nacht" erinnert, hat London und New York einen großen Beiterfeitserfolg zu verzeichnen gehabt und wird auch hier ficher gefallen, bies umsomehr, als die Direttion auch für eine glänzende fzenische Ausstattung beftens geforgt hat.

Mc Biders. Allem Unicheine nach wird das große militärische Schaufpiel "Shnenanboah" ben gan= gen Commer hindurch auf bem Spiel= plan belaffen werden muffen, benn ber Undrang zu den Vorstellungen ift immer noch ein gang gewaltiger. Sogar für den "4. Juli" laufen jett schon Beftellungen für Gige ein. Die Mufter= aufführung bes Schauspiels verdient aber auch wirklich die vollste Unter= ftütung des Bublitums.

Schiller. Planquettes befanntes Singspiel "Baul Jones", mit Frl. Do= rothy Morton in der Titelrolle, ift hier bas Repertoirftud ber laufenben 200= che, und gleich die geftrige Erstauffüh= rung befundete wieder bas ernftliche Streben ber Direttion, bem Bublitum nur Gebiegenes zu bieten. Bwischen bem zweiten und britten Aft wird als patriotische Zugabe ein Panorama= Bild ber "Seefchlacht von Manila" vorgeführt, mas natürlich zu begeister= ten Rundgebungen Unlaß gibt.

#### Rirdenfefte.

Erzbischof Feehan hat geftern in ber Kathebrale an ber 28. 12. nahe Man Strafe an über 600 Rinbern und etwa 200 erwachsenen Personen ben Weihatt ber Firmung bollzogen. Seute Nachmittag wird ber Rirchen= fürft biefe Beremonie auf ber Rordweftseite in ber polnischen Dreifaltig= feitstirche bornehmen.

#### Unglüdsfälle.

Frau Anna Migliara, eine No. 295 Dat Str. mohnende Mufitlebrerin, wurde gestern Abend an Dearborn Abe. und Dat Str. von einem jugend= lichen Rabler, ber mit großer Geschwin= bigleit einhergefauft tam, nieberge= rannt und ichmer berlett. Die Baueinswerthe schlug fo heftig mit bem Ropfe auf das Stragenpflafter auf, daß fie eine 21/2 Boll lange Wunde am Sintertopf und wahrscheinlich einen Shabelbruch babontrug. Babrend Paffanten fich mit ber verletten Frau beschäftigten, machte sich ber Rabler

aus bem Staube. Die Zimmerleute John Specht, Do. 129 Cobentry Str., Stephan Oftroms= ti, No. 707 Diron Gir., und Frant Scholeach, No. 469 Elfton Abe., maren Borgeftern Nachmittag auf einem Gerüfte am Gebäube Ro. 380 Southport Mbe. mit Reparaturarbeiten befchaf= tigt. Plöglich brach bas Geruft gu= fammen und alle Drei fielen aus einer Sohe von 20 Jug auf bas Strafen= pflafter herab. Scholeack zog fich einen Bruch bes linten Beines, fowie ichwere Berletungen am Ropfe gu. Specht trug Kontufionen am Rörper und eine Berrentung bes linten Anochels ba= bon, mahrend Oftrowsti munderbarer Weife gang unberlett blieb.

Auf eigenartige Weife verunglückte borgeftern der Wirth John Sanfen, No. 330 W. Fullerion Abe. wohnhaft. 211s er nämlich mit einer brennenben Reize in ber Sand ben Gisfdrant betrat, erfolgte, mahrscheinlich burch angefammelte Baje, eine Explosion, mobei Sanfen fehr ichmere Brandwunden im Geficht und an ber Bruft babontrug. Der Berunglückte ift 55 Jahre alt und verheirathet.

#### Tod eines alten Bürgers.

Durch ben geftern erfolgten Tob bes Zimmermeifters Ferdinand Fries hat Shicago wieder einen feiner "Achtund= bierziger" verloren. Ferdinand Fries ift 73 Jahre alt geworden. Er war aus Darmstadt gebürtig und hatte fich bort in ben Sahren 1848-'49 fo aftib an ber Boltserhebung betheiligt, baß er fpater gerichtlich berfolgt und gur Flucht aus ber Beimath gezwungen wurde. Er traf im Jahre 1853 in Chicago ein und machte sich hier, mit feinem Freunde Marwebel gufammen, fofort als Bauunternehmer felbftftan= big. Fünf Jahre später verheirathete er fich mit Amalie heumeder. Der Che find fünf Rinder entsproffen, Die fich alle noch am Leben befinden. Bei bem großen Feuer im Jahre 1871 verlor auch herr Fries faft 2lles, was er befaß, er arbeitete fich aber balb wieber tüchtig empor und tonnte schon im Jahre 1872, auf bem Grunbftude Rr. tragen, endete die gange Feier in einem 369 M. Franklin Str., wieder ein ei= genes Saus begiehen, bas er fich an Stelle feines abgebrannten alten Beims erbaut hatte. In Diefem Saufe ift ber alte Herr nun auch nach turger Krantheit geftorben.

Berr Fries war Mitglied ber "Chi= cago Turngemeinde", bes "Bereins beutscher Patrioten bom Jahre 1848" und des Ordens der Phthias=Ritter.

#### CASTORIA für Säuglinge und Kinder.

Dasselhe Was Ihr Frueher Gekauft Habt

Mngeichoffen.

Alls der Polizist Thomas Rhan bon ber Oft Chicago Ave.=Revierwache ge= ftern Abend einen gewiffen Charles Rennen verhaftet hatte und ben Urre= ftanten nach bem nächsten Melbeappa rat bringen wollte, wurde er bon bem No. 399 N. Clarf Str. wohnenben Geo. Champan in einem Gagchen gwi= ichen La Salle Abe. und Clark Str., nahe Maple Str., hinterruds überfal= len und mit einem Ziegelsteine nieber= geschlagen. Renneh und Shampah er= griffen bann die Flucht. Der am Ropfe nicht unbedeutend verlette Blaurod gog seinen Revolver und gab auf die Fliehenden mehrere Schuffe ab, welche jeboch ihr Ziel verfehlten. Dagegen traf eine ber Rugeln ben 19jährigen John Hogan, Nr. 423 N. Clarf Str. mohn= haft, in ben rechten Oberfchentel, ihm eine ichmerghafte, aber nicht lebensge= fährliche Bunde gufügend. Die beiden Rowdies entkamen.

#### \$2,500 Belohnung.

Die Guche nach bem fleinen Geralb Lapiner, ber feinen Eltern heute bor acht Tagen bon einer unbefannten Frau entführt worden ift, hat noch im= mer zu feinem Ergebniß geführt. Der Bater bes Anaben hat jett für bie Wiederbringung feines Rindes eine Belohnung bon \$2500 ausgesett und für bie Ergreifung ber Rindegraube= rin eine solche von \$1000.

Lefet die Sonntagsbeilage ber Abendpoft.

#### Abendpoft.

herausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft": Gebande ..... 203 Fifth Ave

Bwiften Monroe unb Mbams Str. CHICAGO Telephon Ro. 1498 und 4046. Durch unfere Trager frei in's haus geliefert twodentlich Idhrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber.

#### Jahrlid nach bem Muslanbe, portofrei ........ \$5.00 Die Rramer als Belden.

Bas bie Sage als unerreichbare Beifpiele aufopfernder Tapferteit berichtet, wird in ber Wirklichkeit auch heute noch vollbracht, und zwar nicht am feltenften in ber ameritanischen "Rramerrepublit". In bem Rriege zwischen ben Ber. Staaten und Gpa= nien hat bas Landheer bisher noch feine Gelegenheit gehabt, sich auszuzeichnen, aber bie Flotte hat bereits zweimal helbenthaten verrichtet, Die hinter benen ber "flaffifchen" Griechen und Römer ficherlich nicht gurudfteben. Die Ginfahrt bes Demen'ichen Befcmaders in ben Safen bon Manila und die barauf folgende Bernichtung ber gangen spanischen Stillemeer-Flotte war eine echt "romantische" Ruhmesthat, und womöglich noch "ritterlicher" ift bas Abenteuer, bas ber einfache Marinelieutenant Richmond Sobson mit Silfe von nur fieben Bootsleuten im hafen bon Cantjago bestanden bat.

Gleich bem eblen Römer, ber mit feinem Aferbe in einen tiefen Abgrund fprengte, bamit bie burch bas Opfer berföhnten Götter ben flaffenben Spalt wieder ichliegen follten, fuhren Sobfon und feine Gehilfen bem Tobe fogufa= gen in bie Urme. Muger ihnen hatten Taufenbe maderer Geeleute fich freiwillig zu ber Unternehmung gemelbet, aber ihre Ausführung murbe Demjenigen übertragen, ber fie geplant hatte. Sobson bestieg mit feiner fleinen Schaar ein großes Rohlenschiff, fteuerte basfelbe unter bem heftigen Weuer ber Spanier bis an Die enafte Stelle ber Ginfahrt und brachte es bann burch eine Explosion in folcher Lage gum Sinten, bag es ben Gingang vollständig verfperrt. Erft als er fich berfichert hatte, baf bas Wert gelungen fei, beftieg er mit ben Geinigen ein Boot und ruberte bem Lande gu. Die Belbenschaar ift in Gefangenschaft gerathen, aber ihre That hat felbft bem Feinde eine fo aufrichtige Bewunde= rung abgerungen, bag ber Abmiral Cerbera bem Abmiral Sampson Rach= richt von ihrem Schidfale zusandte und fich gleichzeitig erbot, fie gegen eine gleiche Ungahl fpanischer Befangenen auszuwechseln. Das ift um fo ebler, weil Sobson ben Spaniern einen gerabegu unberechenbaren Schaben guge: fügt hat, und es ift zu hoffen, daß fich Ameritaner im weiteren Berlaufe bes Rrieges bon ihrem Feinbe nicht an Großmuth werden übertreffen laf-

Da fich bas verfentte Schiff nur burch langwierige Arbeiten aus bem Wege räumen läßt, fo fann bie fpani= iche Flotte aus bem hafen bon Cantjago auch in fturmischem Wetter nicht mehr entrinnen. Wegen ber Beschaffenheit ber Ginfahrt, burch bie immer nur ein Schiff auf einmal hindurch fann, ware es mehr als tollfühn gemefen, fie in ihrem Schlupfwintel angugreifen, und folange noch eine Möglichteit vorhanden war, dan ile auslaufen tonne, war unfere Flotte gur Unthätigfeit verurtheilt. Jest ba= gegen wird fie fich theilen und bie Landung von Truppen bei Santjago sowohl wie auf ber Insel Portorico unterftügen fonnen. Santjago und San Juan werben gleichzeitig gulanbe und gur Gee angegriffen werben und fich unmöglich lange halten fonnen. Gind fie gefallen, fo werben unfere Streitfrafte Stütpuntte für alle weiteren Unternehmungen haben und fich ohne Ueberfturgung auf bie Belagerung bon Sabana borbereiten fonnen.

Trot ber fehr gewichtigen Bebenfen namentlich beuticher Cachverftan biger bürfte lettere unter ben obmaltenben Umftanben von raichem Erfolge begleitet fein. General Blanco hat allerbings ben Bortheil einer gut befe ftigten Stellung und eines eingeübten Beeres, aber er hat es mit einem Begner zu thun, ber ihm in jeder anderen Sinficht überlegen ift und fich fortwährend perftärten fann. Schon arbeitet ber großgrtige amerikanische Erfinbungsgeift an allerlei fühnen Planen, und es ift mehr als mahricheinlich, bak er fich wieder einmal bemähren und bie ameritanische Tapferteit glänzend ergänzen wirb.

#### Dauernde Rriegsfteuern.

Enblich hat auch ber Bunbesfenat eine Rriegsfteuer=Borlage angenom= men, aber fie fieht wefentlich anders aus, als bie bes Mbgeordnetenhaufes. Nicht nur berfügt fie bie Musprägung bes im Schatamte lagernben Robfilbers, fondern fie enthält auch eine gange Angahl neuer Abgaben und legt einen Boll von 10 Cents auf jedes Bfund Thee, wodurch eine Ginnahme von \$10,000,000 erzielt werben foll. Die Erbichaftsfteuer foll \$9,000,000 abwerfen, und weitere 40 Millionen glaubt man aus ben Spezialfteuern auf Banten, Berficherungsgefellschaf= ten, Theatern u. f. w., fowie aus ben Stempelfteuern auf Quittungen, Tele= phonbotichaften und Borfengebahrun= Schlafwagengefellichaften und ber Buder= und Petroleumtruft werben be= gahlen muffen, wenn fie überhaupt zahlen, ift noch nicht ausgerechnet wor=

Insgefammt foll bie Cenatsbill bem Bundesfchate 60 bis 70 Millionen Dollars mehr eintragen, als bie Sausbill, beren Ertrag oberflächlich bie Bunbesberfaffung verworfen hat- ihnen faum ben einen Monat als ichaft leben.

auf 100 Millionen geschätt murbe. Und biefe Mehrfteuer wird bas amerifanische Bolt nicht nur mabrend ber Dauer bes Reieges aufzubringen ha= ben, sondern noch lange nachher, wenn nicht auf immer. Denn aus dem Rriege merben ihm viele toftfpielige Sinterlaffenschaften erwachsen. Es wird fich eine bedeutend größere Flotte und ein ftebendes heer anichaffen muffen, bas gur Befegung ber Ruftenfeftungen fo= wohl wie der neu erwordenen Rolonien ober Schuglander ausreicht. Mugerbem wird es gewaltige Gummen für Benfionen und für bie Berginfung und Tilgung ber Rriegsichulden auszugeben haben, ba bei der Zahlungsunfähigleit Spaniens an eine geldliche Entichabt= gung boch nicht zu benten ift. Endlich wird es ben Nicaraguatanal bauen muffen, beffen Roften auf mindeftens 100 Millionen veranschlagt merben.

Diefe Reugusgaben werben ben Rongreß nicht zu weiser Sparfamfeit in anderer Richtung bewegen, fonbern er wird im Gegentheil noch viel ver= schwenderischer werben, wenn er sich auf die "unvermeidlichen" Bewilligungen für bie Bertheibigung ber natio= nalen Ghre berufen fann. Glatt einer Milliarde in zwei Jahren, wird er die gleiche Summe vermuthlich fehr balb in einem Jahre bewilligen. Bor bem Bürgerfriege begnügte fich der Bund mit einer Jahreseinnahme von \$60,= 000,000. Seilbem hat sich die Bevolferung verdoppelt, aber bie Musgaben haben fich mehr als verfechsfacht und find in den legten Jahren so hoch gewes fen, daß trog des Fortbestehens vieler Rriegsfteuern ein Defigit entftanb. Während im Jahre 1860 auf ben Ropf der Bebolferung \$2 Bundesfteuern entfielen, werden im laufenden Jahre, - Die Kriegsausgaben noch nicht ein=

gerechnet - minbeftens \$6 auf jeben Ropf und \$30 auf jede Familie entfal-Ien. Dagu werben in Folge bes Krieges ficherlich \$3 hingutreten, benn ber Ruhm ift iheuer.

Daß fich aus Bollen allein nicht ein= mal ber britte Theil ber laufenden gewöhnlichen Bunbesausgaben beftreis ten läßt, ift burch ben tläglichen Digerfolg bes Dinglentarifes ermiefen. Desgleichen hat fich gezeigt, daß in ber Beffeuerung bes Bhisfns Die Bernunftgrenge bereits überfdritten morben ift, und abnliche Erfahrungen bürfte man mit ber übertrieben hoben Steuer auf Bier und Tabat machen. Zwar wird sich bas Bier nicht in Mondichein" = Brauereien herftellen affen, aber ber Berbrauch wird abnehmen, wenn es erheblich theurer ift, und basfelbe gilt bom Tabat. Desbalb werben bie ungemein läftigen Spezial= und Stempelfteuern, Die ber Senat neuerdings wieber einzuführen beschloffen bat, aller Borausficht nach bauernd beibehalten werben miiffen. felbft wenn es fpater gelingt, eine Gintommenfteuer zu erheben. Die ameri fanischen Finangminifter merben balb eben fo eifrig auf neue "Steuerobjette" tagb machen müffen, wie ihre europäis chen Umtsgenoffen.

Ghe ber Rrieg bie öffentliche Mufmertsamteit fesselte, war noch einige Lusficht vorhanden, daß bas Bolf fich nit ber unerhörten Berichmenbungssucht bes Kongresses beschäftigen und namentlich bie republifanische Steuer= politik einer eingebenden Brüfung untergiehen werbe. Damit ift es jest auf absehbare Zeit porbei. Das republi= fanische Defigit tann fich hinter ben Rriegsausgaben berfteden, und bie neuen Steuern laffen fich mit ben erhöhten Unforberungen an bie Wehrfraft bes Landes vertheibigen. Bleiben werben fie auf alle Fälle.

#### Auftraliens Rorb für "Joe"

Chamberlain. Wenn ber "forfche Joseph", Englands rebegewandter Rolonialminifier, bon einer Union aller englisch fprechen= ben Bolfer traumt und schwätt, fo "geht er Eins" beffer, als jene fühnen Seher und "Rünftler", welche noch por Rurgem uns "ben nächsten Rrieg" in Wort und Bild als einen "Titanentampf in ben Lüften" fchilberten. Diefe fetten voraus, bag bis gum "nächsten Kriege" bas lentbare Luftschiff erfun= ben fein murbe, und zeigten uns in anmuthigen Bilbern, wie bie geflügel= ten Stahl= ober Muminium=Ungethü= me, begw. beren Befatungen, fich boch oben im blauen Nether mit Bulber und Dynamit befriegten. Joe Chamberlain geigte uns bas Bilb einer großen in eitel Liebe verbundenen Bolferpereini gung und nahm babei an, daß ber Un= olid feines Bilbes bas Wunder mirten und bie Menfchen und Bolfer vermögen murbe, flugs ihre Conberintereffen bei= feite zu fegen und fich willig und fromm in Alt-Englands Schof gu berfammeln. Jene rechneten nur mit ber Gr= findung einer neuen Mafchine, ber forsche Joseph rechnete mit ber Erfinbung neuer Menfchen, mit bem Aufgeben aller Conberintereffen und bem Schwinden aller Gelbfifucht bei Unbern.

Der "nächste Rrieg" ift ba und er mird wie alle porberigen Rriege auf bem Baffer und bem Lande ausgefochten werben muffen, und Joe Chamberlains fcones Bild bat bas Bunber auch nicht gewirtt. Man hat bie Botfchaft gehört und bas Bild gefchaut, aber man glaubt nicht baran. Ja man

fcheint weiter babon entfernt als je. Bie in Diesem Rriege bas Lufticbiff bisher nocht nicht einmal in bem bescheibenen Mage wie bei bem großen Ringen por 27 Jahren in Unwendung tam, fo icheint eine Berwirklichung ber Chamberlain'ichen 3bee heute meiter im Felbe, als je gubor. Trot ber fchogen erzielen zu fonnen. Wie viel bie nen Worte bes englischen Rolo= nial = Ministers haben nicht ein= mal einige Mitglieber feiner ei= genften Familie eine fcon lange angestrebte Vereinigung zustande bringen tonnen: Neufühmales hat fich geweigert, ben "Ber. Staaten bon Mu= ftralien" beigutreten und ba borber fcon Neu-Seeland und Queensland

ten, fo barf man bie auftralischen Unionsbestrebungen wohl auf boraus= fichtlich lange Zeit hinaus für abgethan ansehen. Wenn bon fieben Rolonien brei nicht wollen, bann hat's bamit

noch gute Wege. Chamberlain's Bolfervereinigungs= träume nehmen fich neben bem Bufam= menbruch der auftralischen Unionsbefirebungen gerabegu tomifch aus und ber in ber Burudmeifung ber Bunbes= berfaffung burch Reufüdmales für ben Chamberlain'schen Untrag enthaltene Rorb rudt die Dummheit Diefes Untra= ges erft in bas rechte Licht.

Es wird mitgetheilt, bag Reufüb= males fich weigerte ben "Ber. Staaten bon Auftralien" beizutreten, weil bie Rolonie burch einen Unichluß an ben Bund jährlich etwa \$250,000 an 3oueinnahmen perlieren würde, indem biefe Bolle bann an die Bunbesregierung gehen würden. Das ift boch gewiß bezeichnend. Wo eine folche Kleinigkeit ausschlaggebend fein fann, ba fann bon ber brunftigen Liebe gu einander, bie ber gute Jofeph bei allen englischiprechenden Boltern boraus= fette, boch nicht viel die Rebe fein. Der Apfel fällt nicht weit bom Stamm, bas hat ber englische Rolonialminifter bergeffen, als er bei ben Töchtern Altenglands felbitlofe Rindes- und Befchmifterliebe boraus fette. Der Geift bes Saufes England ift aber Freundschaftsheuchelei und rüdfichtslofe Gelbftfucht. Rur Solches ift man bei England gewohnt und nur Solches - ichone Worte und babei felbftfüchtiges Sonbeln - fann England erwarten bon ihren Rinbern und erit recht bon ben beftenfalls ent= fernten Bermandten, beren Urahnen gum Theil gerabe burch bie Gelbftfucht ber guten Mutter England einft aus ber Familie hinausgedrängt murben.

Roch eher scheint "ber nächste Krieg' als ein "Luftfrieg" möglich, als bie Berwirtlichung bes Chamberlain'ichen Traumes. Da mußte erft ein Berfah= ren erfunden werden, die englisch-sprechenden Bölfer gründlich umgutrem= peln, und eine folche Erfindung ift schwerer als die des lenkbaren Luft= schiffes.

#### Das Better auf Cuba und Lugon.

Die in ben letten Bochen veröffent= lichten Angaben über bas Klima Cubas und ber Philippinen, insbefon= bere Manisas und Umgebung, maren einander berart miberiprechend, baß man ihnen tein Bertrauen ichenten tonnte. Wenn auf ber einen Geite behauptet murbe, Die "Regenzeit," b. h. Die mahrend ber Monate Juni, Juli und Auguft auf Cuba herrichende Wit= terung fei geradezu tödlich für nördliche Truppen, bon wegen ber schrecklichen Site, ber täglichen Regenguffe und bes fich baraus ergebenben unglaublichen Feuchtigteitsgehalts ber Luft, und man borte bann wieber bon einer anderen Geite, baß bie "Regenzeit" auf Cu= ba nicht schlimmer fei als biefelbe Jahreszeit in unferen Gubftaaten und bag bei porfichtiger Lebensführung für bie nördlichen Truppen gar teine größere Gefahr borhanden fei, fo mußte inan annehmen, bag biefe verschiedenen Berichte grau ober rofenroth gefarbt feien. je nach ber Brille, burch bie ber Berichterstatter audte, bas beint je nach: bem er gu ber Draufgangerpartei, bie jeben Tag ihren Schlacht= und Sieges= bericht verlangt, gehört, ober zu ben ruhigeren Leuten, Die ba mahnen, nur langfam boran und borfichtig alle Chancen mägen, ehe man sich zum Ba=

Jett endlich ift eine Abhandlung über bas Klima Cubas und Manilas erschienen, ber mohl ber Bormurf tenbengiöfer Farbung erfpart bleiben muß, benn fie stammt aus amtlicher Quelle und ftütt fich auf eine vielmonatige miffenschaftliche Arbeit, welche bas sämmtliche zugängliche statistische Ma= terial benutte. Dieje Arbeit tommt aus der Feber bes Dr. D. F. R. Phillipo, bes Borftebers ber Wetteramts-

Abtheilung für Klima. Bum Bergleiche mit bem Rlima bon Cuba murben bie Daten über bie Tem= peratur, ben Regenfall u. f. w. bon Washington und New Orleans heran= gezogen. Bahrend in Bafbington in ben Monaten Juni, Juli und August Die burchschnittliche Temperatur fich auf 75 Grad ftellt, fteigt fie in Rem Orleans in benfelben Monaten auf 81.6 Grad und in Havana auf 82 Brad Fahrenheit. Dabei gibt es aber in Bafbington einzelne beifere Tage als in Savana, benn bie bochfte Tem= peratur, Die im Berlaufe von gehn Sahren in Savana bermerft murbe, ftellte fich auf 100.6 Grab, mahrend in Bafhington bas Quedfilber bis auf 104 Grab ftieg.

Der burchschnittliche Regenfall ift in havana mit 51.73 Boll geringer als in New Orleans, welches 60.52 3oll aufweift, mahrend in Bafbington im Jahre burchschnittlich nur 44.7 3oll Regen fällt. Durch bas ftarfe und fortmährenbe Betonen ber "Regenzeit" wurde die öffentliche Meinung boch wohl zu ber Unficht verleitet, bag brei Biertel ober fieben Achtel ber gangen jährlichen Regenmenge in ben Monaten Juni, Juli und August fallt. Dr. Phillips zeigt aber, bag in fünf bon breifig Beobachtungsjahren in ber "trodenen Sahreszeit" ebenfo viel und mehr Regen fiel als in ber "naffen." Durchschnittlich fällt in ber Regenzeit 32.37 Boll Regen, und in benfelben Monaten regnet es in New Orleans 27 und in Washington 24.1 3off Waffer. Tropbem ift ber Feuchtigfeitsgehalt ber Luft in Cuba taum jo hoch wie an man= chen Tagen in New Orleans, Bafbington und anderen ameritanischen Städten, er bleibt fich, wie die Tem= peratur mehr gleich und ftellt fich burch= ichnittlich auf 75 Grab. (Die burch= ichnittliche Jahrestemperatur bon Sa= bana beträgt 77 Grab Fahrenbeit.) Die Abweichungen in bem Durchschnittlichen monatlichen Feuchtigkeitsgehalt ber Luft sind so gering, daß man nach "trodener" ober ben anderen als "feuchter" bezeichnen fann.

Ueber Manila, ber hauptstadt ber Philippinen, fagt Dr. Philipps: Die burchschnittliche Jahrestemperatur ftellt fich auf 80 Grab. April, Mai und Juni find Die heißeften Monate bes Jahres und im Mai fteigt bie Durchschnittstemperatur auf 84 Grab. Dezember und Januar find die fühl ften Monate bes Jahres mit burch fcnittlich 77 Grad Fahrenheit; 100 Grad wird als der höchfte, 74 Grad als ber niedrigfte Temperaturfland an= gegeben. Die burchschnittliche Feuch= tigteit (humidity) ift 77 Grab; ber feuchteste Monat ift ber September mit 85 Grab. Der trodenfte ber Upril mit 70 Grab. Der burchschnittliche Regen= fall ftellt fich auf 75.43 Boll, wobon 43.69 300 ober 57 Prozent in den Monaten Juli, August und September, und mehr als 80 Prozent in ben Monaten Juni bis Ottober einschlieflich fallen. Die Schwantungen im Regen= fall find außerordentlich; jo verzeichnete man in einem Jahre 120.98 3off und in einem anbern nur 35.65 3oll Regen, und man tennt einen Geptember, in bem 61.43 3oll Waffer fielen (mehr als burchschnittlich 2 3oll ben Tag!) und einen anbern, der nur 2 3oll Re-

Demnach ift es auf Cuba mahrend ber Regenzeit "nicht viel" heißer und "nicht viel" feuchter, als in Wafhington gur felben Zeit und es ift im Durchschnitt "nur" etwa um 8 Grad marmer und 11 Grab feuchter, als mir es hier in Chicago mahrend ber legten vierundzwanzig Stunden hatten. Ob folches Wetter sich zu triegerischen Operationen mit anftrengenden Marschen u. f. w. mit jungen nördlichen Truppen eignet, bas mag ein Jeber an feinen eigenen Gefühlen ermeffen.

#### Die Abstammung der Cubaner. Der fpanisch-ameritanische Rrieg me

gen Cubas rudt bie vielerörterte Frage wieder in den Vordergrund, welcher Raffe bie Gingeborenen Diefer Infel, bie bon Columbus querft entbedt murde, und die Ureinwohner Umeritas überhaupt angehörten. Die Frage welche insbesondere in ber erften Beit nach der Entdedung Amerikas zu fehr zahlreichen gelehrten Erörterungen Unlag gab, ift um fo intereffanter, als eine gange Ungahl bon Schriftftellern behauptet und mit einem großen Mufmand bon Belehrsamteit zu beweifen versucht hat, bag bie Ureinwohner Umeritas bon ben Juben abstammen, und zwar follen fie bie Abtommlinge ber aus ber Geschichte geschwundenen fogenannten 10 Stamme fein, welche unter Salmanaffar vertrieben, aus bem Oriente auswanderten und mehrere Autoren geben fogar ben Weg genau an, welchen bie Juden auf Diefer Banderung nahmen — fich in Cuba niedergelaffen haben follen.

Dr. M. Renferling, ber Bubapefter Orientalift, ftellte in feinem Werte "Chriftoph Columbus und ber Untheil ber Juben an ben fpanischen und portugiefischen Entbedungen" Grinde gufammen, melde pon ben verschiedenften Schriftftellern geltend gemacht murben, um zu bemeisen, baf die Ureinwohner Amerikas judischer Abstammung feien. Danach wird als hauptgrund bie Sprache ber Indianer in Cuba, Jamaica und ben angrengenben Infeln gegeben, welche viele Mehn lichteit mit ber hebräischen haben, ja ein torrumpirtes Sebraifch fein foll. Cuba, Saiti u. A. follen ihre Benennung bon ben erften Ragiten - fo nannten bie Eingehorenen ihre Fiirften und Unführer - erhalten haben, und biefes Wort murbe auf bas bebräifche Ragin (Fürft) gurudgeführt.

Die Namen berflüffe ber genannten Infeln, fowie bie unter ben Gingeborenen üblichen Perfonen-Namen follen ebenfalls aus bem Bebräifchen ftammen, haina aus Min (Quelle), Boncs aus Jong, Baque aus Jocob gebilbet fein. Nicht weniger als Sprache, follen bie Riten und Beremonien gur Unnahme ber jübischen Abstammung berechtigen. Die Indianer beobachteten häufige Waschungen in ben Flüffen und Quellen, fie berührten teinen Todten, genoffen fein Blut, hatten beftimmte Fafttage, fie opferten auf bohen Bergen und unter schattigen Baumen, hatten Tempel und eine beilige Alrche, welche sie im Kriege vor sich hertrugen. Alle Schriftsteller und Reifende ftimmten außerbem barin überein, baß fie unter ben Indianern, ben Urbemohnern Ameritas, viele judische Inpen fanden.

Dieje Unficht murbe befonders bon spanischen und englischen Schriftftelfern bis in bie jungfte Beit berfochten. Roch in neuerer Zeit widmete ber Engländer Lord Kingsborough ben größten Theil feines bebeutenben Bermögens, feine Beit und feine Renniniffe ber Beröffentlichung einer Sammlung ameritanischer Dofumente, um gu beweisen, daß die Amerikaner bon ben Juben ftammen. Intereffant ift auch, baß ber gelehrte Rabbiner in Umfterbam, Menaffe ben Jerael, Diefe Unficht mit vielen Argumenten vertheidigte. Enbeffen haben boch auch andere Schriftsteller bie Frage, ob bie Umerifaner bon ben Juben abstammen, wieber verneint, und fie ift bisher noch immer nicht endgiltig entschieden.

Bon Intereffe biirfte fein, bag auf Cuba und ebenfo auf Borto Rico, welches gleichfalls fpanisch ift, fich gegenwärtig Dant ber fpanischen Intolerang nur vereinzelt eingewan= berte Järaeliten befinden, Die es bis= her noch zu feinem Gemeinwefen gebracht haben. Die verhältnigmäßig größte Angahl lebt in ber Hauptstadt Savana und in ber Safenftabt Matan-3as. Auf Portorico lebten im Sahre 1895 nur zwei Juben. Dagegen befinden fich unter britischem Regiment Namaica eine größere Ungabl Braeliten, welche mit Ratholifen und Protestanten in friedlicher Gemein=

# Musverfauf!

gu einem Bruchtheil bes Roftenpreifes aufgefauft haben, fo offeriren wir jest ungefähr 400 vorzügliche

Upright Baby Grand Konzert: Flügel

## 2/1/1/3

Steinwah M. B. Chafe Sterlina und andere

Bu niedrigeren Preisen, als jemals seit dem Deftehen des Gefchäfts in Chicago bekannt waren.

Diefe Pianos füllen brei gange Stodwerfe bes Gebäubes, bas als Steinway hall, 17-21 Ban Buren Str., befannt ift. Jedes einzelne Inftrument muß vertauft werben. Es wird alle Rlaffen von Räufern intereffiren, benn es find Bargains zu allen Preifen borhanden.

#### Persänmt diese Gelegenheit nicht!

hier find einige Ramen von ben Inftrumenten: Steinman, Sterling, huntington, A. B. Chafe, Chidering, Rurymann, Geo. B. Lyon, Behring, Lefter, Bofe & Cons, Reed & Cons, Chomader & Co., Briggs u.f.m.

Da Lyon, Botter & Co. mahrend ber letten Jahre bie Chicagoer Reprafentanten ber Steinmap-Biancs maren, fo haben fie natürlicherweise ein fehr großes und schönes Lager biefer weltberühmten Inftrumente angefam= melt. Diefe Bianos werden zu außergewöhnlich billigen Preifen offerirt. In Wirklichfeit ift biefes bie einzige

## Steinman Pianos unter dem regulären Preife.

Für viele ber weniger befannten Pianos wird nur ein nomineller Preis verlangt. Befucher find berglich will= fommen. Leichte monatliche Abgahlungen werden bewilligt. Moderner Stuhl und prachtvolle Dede gehen mit jebem Piano. Rommt frühzeitig.

Bergeft nicht, das Enon:Potter: Lager ift in 17-21 Ban Bu: ren Gir., nahe Babaih.



Enon & Seafn Berliaufer anwefend.

Zodes-Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht,

Martin und Maggie Jacher, geb. Funt.

Gde Diverjen, Clarf und Gvanfton Mbe.

Chicago's popularfler und feinfler Sommer-

und Samilien- Pavillon.

THE TERRACE,

912 D. 51. Str., Gde Calumet 2lve.

Gus. A. Wenzel, Gigenthümer,

Jeden Abend und Sonntag Nadym.

Konzert.

Deutich : Umeritanifches Orchefter.

Fick's Sommer=Garten,

1890-1896 M. Salfied, Gde Abbifon Str.

Leder's Lincoln Park Gafe,

845 N. CLARK STR.

40 Zeitungen, Billiardo, Commi, Commigam, türf. Zigaretten \$5.00 pr. Ditte. 40 Reitungen, Billiarde, Chad, Efat ete.

. Kaiser-Carten . . 2007 patter etc., ofte Grace and Guantion Mus.

Seden Mbend Rongert.

Stiftungefest!

Der Plattdeutsche Frouen-Verein No. 1 bon Chicago, feiert isin 2. Zifftungsfest am 8. Juni im Mornboldt Park Auste und Kuchen lo Cents die Verson. Abgehalten im Keireckorium. Anjang 11 Uhr.

The state of the s

81 & 83 E. Madison Str.,

gegenüber Ma Biders Theater,

23. pon ber Buall, Gigenthumer.

EMIL CASCH.

N. B. Korrespondenzen in Bezug auf biesen Ausvertauf von Enon, Potter & Co.'s Lager finden fofortige Beachtung. Gin Jeber innerhalb 400 Meilen von Chicago, ber ein Biano gu faufen gebenft, follte versuchen, fich einen von diefen Bargains gu fichern.

#### Lokalbericht.

Tod in den Wellen.

Drei Perfonen umgefommen.

Ginen traurigen Abschluß bat eine Rahnfahrt gefunden, welche geftern John Beder, wobnhaft Mr. 178 14. Blace, gufammen mit feinem Freunde Chas. Hermanet unternommen wurde. Mis ber Rabn fich in ber Rahe ber 12. Strafe befand, wechfelten die Beiden ihre Gige, mobei Bermanet das Gleichgewicht berlor und in bas Waffer fiel. Zwar gelang es Beder, feinen mit ben Wellen fampfenden Freund am Rocke zu erfassen, aber das Kleidungsftiict blieb ihm in ben Sänden, mahrend hermanet unterant. Mit bem Roce und Sute bes Ertruntenen begab fich Beder nach ber Horrison Str.=Polizeiffalion und be= richtete bort ben Borfall. Er wurde einftweilen in Zeugenhaft genommen. Der ertruntene hermanet war 22 fahre alt und mobnte Mr. 882 Ribge=

Mls geftern ber Dr. 91 G. 41. Abe. wohnende Robert Thomas im Desplaines Fluß babete, betam er eiwen Rrampfanfall und ertrant, ehe Silfe gur Stelle mar. Die Leiche murbe bald darauf herausgefischt und der Coroner benachrichtigt.

Der 10 Jahre alte Geo. Rened, bef fen Eltern Rr. 1225 R. Lincoln Gtr. mohnen, fiel geftern, während er am Mluftufer nabe Blaine Blace fpielte. in ben Glug und fand in bem fcmuti= gen Waffer feinen Tob. Die Leiche tonnte trot eifrigen Guchens bisber nicht geborgen werben.

CASTORIA. Chart Fletcher.

Wegen den Gistruft.

Bebn Gisgeschäfte ber Gubfeite haben fich gegen ben burch bie Eniderboder 3ce Co. repräfentirten Gistruft vereinigt und werden von jetzt an 100 Pfund Gis für 30 Cents an Privatfunden liefern. Der Truft berlangt befanntlich für dieselbe Quantität 40 Cents. Die gehn Ronturreng-Beschäfte find bie bon: James Roberts & Con, Howard Brown & Co., Wm. Danne= baum & Son, John J. Schulb, Arthur Bernard, Frant Janfen, Wilfon & Rogers, Emorh Bros., Leonard Graff und John Faulte.

\* Der Fuhrmann Richard Gillfon wurde gestern Nachmittag, als er foeben bas hinter bem Saufe Dr. 124 huron Ctr. belegene Stallgebaube verlaffen hatte, bon vier Mannern überfallen und mit einer Miftgabel niebergeschlagen. Der Berlette fand Aufnahme im Paffavant-Hofpital. 2013 ber That verdächtig wurden ein gewiffer Jofef Driscoll und 20m. Ma-

\* Gin gewiffer Mm. Phelon murbe auf Beranlaffung ber hiefigen Polizei in Rem Port auf Die Antlage bes Meineids bin berhaftet, jeboch fpater gegen Bürgschaft wieber freigelaffen. Frl. Mans von Chicago beschuldigt Phelon, bor zwei Monaten einen Mein= eib geschworen zu haben, als er einen Safthefehl gegen fie wegen angeblicher Erpreffung ermirtte. Gie lief ihn beshalb verhaften, boch war Phelon nicht anmefend, als ber Prozeg gur Ber= handlung aufgerufen wurde. Mans wandte fich bann an die Grand Burh, welche eine Unflage wegen Mein= eibs gegen Phelon erhob.

#### Gefolin=Grylofion.

Frl. Lottie Newcomb, Nr. 947 40. Abenue wohnhaft, wollte geftern bas Mittagsmahl auf bem Gafolinofen bereiten und hatte babei bas Ungliid, eine mit Gafolin gefüllte Ranne umgufto= Ben. Die gefährliche Fliiffigfeit er= plobirte und im Ru ftanden Die Rleiter ber Mermiten in hellen Flammen. Die Mutter fuchte ihre Tochter gu ret= ten, indem fie ihr bie brennenden Rleiber bom Leibe rif, mobei ihre eigenen Rleider in Brand geriethen. Huf Die Silferufe ber beiben Frauen eilte ber 14 Nahre alte Cohn ber Frau Newcomb herbei und versuchte, die Flammen gu erftiden, mas ihm jedoch nicht gelang, ba auch er fcmere Brandwunden erlitt. Erft burch bie vereinigten Unftrengun= gen ber berbeigeholten Hachbarn murbe es ermöglicht, das Feuer zu unter= briiden und Die Familie por bem Feuer tode zu bewahren. Frau Newcomb hat fo fchmere Brandwunden babongetra gen, bag an ihrem Auftommen gegweifelt mirb. Die Berlegungen Des 4jährigen Cohnes und der Tochter find nicht lebensgefährlich. Mutter und Cohn fanden im Gt. Elifabeth= 508= pital Aufnahme.

#### Beamtenwahl.

In ber por Rurgem abgehaltenen General-Berfammlung ber Teutonia Loge Nr. 97, R. of P., murben folgen: De Beamte für ben nächsten Termin ge= mählt: Rommanbirenber Rangler, Charles Berghahn ; Bige-Rangler, Loreng Met; Pralat, Urno Schumacher; Beremonienmeifter, Louis Frant; Sil ter bes Gigels und Archios, Auguft Rrufe; Finangfefretar, August Linbenau; Schapmeifter, Jacob Luff; Baffenmeifter, Chas. Suntler; Innere Bache, 30f. Gffenberger; Meugere Wache, Ferdinand Beinig.

\* Unter ber Leitung ber "Bolunteers of America" wird am Donner= ftag, ben 16. Juni, im Wafhington Bart bas 14. Jahrespifnit für bie Urmenkinder Chicagos abgehalten wer-

#### The same of the sa Todes-Anzeige. Freunden und Befannten Die traurige achricht, bag uniere liebe Tochter

Mathilde, furzem ichwerem Leiben im Alter von Jabren selig im Herrn entichlafen ift. Pererbigung finder statt om Dienstogen, 7. Juni, 13 libr Rachnittags, vom uerbaufe, 28 Cooper Str. nach ver St. Postinitäte und den nach ben Et. Postiniss-Kitchhof. Um stille Theilnabme

Baul Bohl und Maria Bohl, Gitern. u Charles und Serbert Bohl, Geichwifter. THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

#### Todes-Musciae.

und Befannten Die traurige Rachricht, Charles 3. Jander,

Charles und Louise Jander. Cophie Zander, geb. Waldmann, Gattin.

#### Todes-Mingeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, rohmutter Fran Natalin Pabft,

Senntag, ben 5. Juni, fauft entschlafen ift. Die rbigung findet ftatt am Dienstag Nachmittag un 3 goet Uhr, vom Transchaufe, Se G R. Salted 3, nach Graceland. Um ftille Theilnabme bitten: Unna Wabit u. Friederife Treide, Tochter. Wilhelm Treide, Schwiegersohn, nebft Enfel.

#### Todes-Muzeige.

Grennben und Befannten Die traurige Rachricht, ach unfere geliebte Mutter Marn Dt. Edmieder,

em 5. Juni plönsich gestorben ist. Die Beerdigung indet statt am Mittwoch, den 8. Juni, um 2 Uhr Rachmittags, vom Trauerbause, 50 Mohawt Str. nach Wunders Arthol. Um tilles Beileid bitten die Emil, Comund, Amanda Schwieder.

#### Die beste Gelegenheit. (Große Musmahl von paffenden herren a Knaben-Linzügen (fertig ober nach Maß), fowie **Athren,** Diamanten 20., gerade jo billig wie in anderen Plägen für baares Weld.

Unr ein Dollar die Woche.



#### THE MART

Der einzige Cooperatio-Laden in der Stadt. Seder Käufer fat am Profit Antheit. Wir führen Waaren jeder Arth. Sideet Gud ein Familien: Lidet und ichafft Ench aus Guren Ausgaben eine Spar-Bant, indem Ihr fauft in 4juhm THE MART.



## PITKIN & BROOKS

Alter Plat-Cde State und Late Str. Alle Sochbahnzuge halten vor unferer Thur.

Im Retail

## ... Hochzeits : Geschenke ...

Ge ift jett ein Spezial: Berfauf bon High Art Vasen.

Rodwood Gffette,

bei une im Gange gu me= niger ale halbem Breis. Dies find hochfeine Waaren und wunderbare

Bargains.



Bittin & Broots find Chicagoer Bertreter für die

Louwelfa

Sigh Art Bric: 21: Brac,

in Amerita gemacht und unüber: troffen in reichen fünftlerifden Gffetten. Bebe Sammlung follte ein Stud Davon haben. Breife rangiren von 82.50 bie 850.00

#### feine geschlissene Alaswaaren, Lampen. Eine Offerte in Tafel-Service.

Engl. Salbporzellan-hübiches neues gangbares Mufter, neue und gefdmadvolle Shattirung von Grun-Rand Deforation - faft fo leicht wie frangofifches Borgellan.

Ihr fonnt Gud ein Zafel:, Lunch: oder Thee = Cervice gufam: men fuchen nach eigenem Belieben.

331/3 Proz. Nabatt.

#### Bergnügungs=2Begweifer.

ooleys. — The Circus Girl.
cBiders. — Spenandony.
diller. — Paul Jenes.
rand Opera Houje. — Ponfie Cafe.
reat Northern. — Beld by the Enemy.
ijon. — Under Tom's Cabin.

paustapene.
1 h f i d e Bart. - Jeden Abend Militar:

t.
errace. — Reben Abend Konzert des amerifamiden Erdyelters.
E om mers Garten. — Reben Abend t von Mitgliedern des Thomas-Erdyelters.

#### Gin großer Diebftahl.

Um Morgen bes 7. Mai ift in Paris ein Diebstahl ausgeführt worden, ber gang ungewöhnliches Maaß von Berichlagenheit, Rühnheit und Beschidlichkeit erforberte. Der haupt= achlich die Zustellung ber Gendungen ber großen Bantanstalten besorgenbe Backwagen ber Lyoner Bahn-Gefellschaft ift mabrend ber nur fünf ober feche Minuten dauernden Fahrt pom Bahnhof nach ben Baftilleplat erbro= chen und um einen 800,000 Fr. Berth= papiere enthaltenben Gad erleichtert

In der Regel merben folche Gen= bungen in bem Raften geborgen, morauf ber Ruticher und ber Schaffner figen. Mur wenn biefe Badftude gu gahlreich find, wird eines ober bas an= bere mit ben anderen Badereien im ei= gentlichen Wageninnern eingeschloffen. Die Diebe kannten also bas werthpolle Badftiid und hatten offenbar biefe abweichende Unterbringung bei ber Berladung beobachtet. Am 18. (am Tage nach bem Diebstahl) fanden fich Leute, die gesehen hatten mie der Nackmagen in der etwas einfamen, aber fehr brei= ten Strafe bon einem mit einer bo= hen Spannbede verfehenen Sandfarren gefolgt murbe. Diefer Rarren murbe nicht gezogen, fonbern bon einem Mann geschoben, fo bag er bicht an ben Badwagen heranreichte. Der burch bie Spannbede verborgene eigentliche Dieb brudte ben Schieber ber Thur hinten am Padmagen ein, öffnete Die Thur, wobei er noch burch bie überhan= gente Leberbede bes Wagens gefchütt wurde, bemächtigte fich bes Sactes mit ben Merthpapieren und gog fich bann in ben Sandfarren gurud, ber an ber er= ften Strafenede abbog. Mohlperitan= ben fuhr ber Padwagen wie gewöhnlich in scharfem Trab, fo daß ber Sandfarren nur mit Mube folgen fonnte und es aller Geschidlichteit und Schnelligfeit bes Diebes bedurfte, fein Wageftiid auszuführen, ohne bemerti gu werben. 211s ber Padwagen auf bem Baftilleplat antam, tonnte boch= ftens eine Minute feit bem Diebstahl berfloffen fein. Borbeigehende machten hier ben Ruticher und Schaffner auf bie offene Thur aufmertfam. Beibe ftiegen ab, untersuchten ihren Wagen und entbedten natürlich fofort ben ih nen burchaus unerflärlichen Diebftahl. Beibe find erprobte, burchaus guber= läffige Manner, Die feit gwolf Jahren fcon Millionen und Millionen mit ih= rem Badwagen bestellt haben, ohne bag auch nur ein Berfeben borgetommen mare. Gie find mit gewohnter Bor= ficht beim Berlaben und Schliegen bes

Padmagen ber Eifenbahn ichob. Der Diebstahl mar jedenfalls bon langer Sand borbereitet. Der geftoh= Iene Sad mar nur für 16,000 Fr. ein= gefchrieben, mahrend ber mahre Berth für 800,000 Fr. bei ber Gefellichaft Fonciere-Transports versichert ift. Der Aredit Lyonnais, für den die Gendung bestimmt mar, hat fofort Coritte ge= than, um alle geftohlenen Papiere an= zuhalten und zu beschlagnahmen, wenn fie gum Rauf angeboten merben foll= Die Fonciere = Transports thut baffelbe. Inbeffen burfte es geben, wie bei ähnlichen früheren Diebstahlen.

Wagens verfahren, haben auch mach=

fam um fich geblict, ohne irgend etwas

Berbächtiges zu bemerten. Auf fie ift

beshalb auch von Unbeginn nicht ber

scheinlich hatten die Diebe sich unter bie

Bahnbeamten gemischt, indem fie fich in beren Rleibung ftedten. In Diefer

Rleibung fonnte auch ber Mann nicht

auffallen, ber ben Rarren hinter bem

Die gestohlenen Papiere befinden fich in London in ben Sanden gemiffer Befchäftsleute, bie fie ihren Gigenthii= mern gegen Bahlung ber Sälfte ober bes Drittels bes Preifes gurudgeben. Bon ben Dieben ift bis jeht feine Gpur entbedt morben. Es fann mohl ebenfo gehen, wie bei bem Diebftahl bon 1 .= 1000,000 Fr., ber 1893 bei ber Beft= bahn verübt und beffen Sauptthater, Laternaire, erft boriges Jahr verhaf=

- Splitter. - Lieber ungerächt, als

- Starte Feffeln .- "Du liebft noch immer die Unna? Bie die es nur an= fängt, Dich fo lange an fich gu feffeln?" - "Ud, fie gebraucht aber auch Strange bon Bürften bagu!"

- GinBedauernsmerther .- Freund: "Deine Frau scheint febr ftreng gu fein?" - Bantoffelheld: "Ich Bott, beren Schlaf ift nur Bardinenpredigt=

- Noch eine Urfache. - "Wer ift benn bier verungludt?" - "Das ift fcon fo lang' ber, bag wir's nicht mehr wiffen; aber voriges Jahr hat hier unfer Gutsbefiger feine Frau und ihre Mutter tennen gelernt."

#### Lotalbericht.

#### Beiraths=Lizenfen.

Die folgenden Beiraths-Ligensen murben in ber

Office des Countratures 26, 21. Leo Sabn, Leona Miller, 26, 21. Lilliam & Thompson den Kittsburg, Pa., May E. Henrit von Annies City, We., 34, 24, Middel A. Nob., Arry Bob., 18, 16, Lilliam & Sartmann, Ercha Ance, 28, 26, Lilliam & Sartmann, Ercha Ance, 28, 26, 

Chicago, ben 4. Juni 1898. Breife gelten nur filr ben Grobbanbel.

Cem Ale.

Robl, neuer, 75c—\$1.00 per Juber.

Plumenfeht, 60—75c per Pubber.

Scherte, 10—15c per Pubb.

Salot, biesaer, 15—20c per Juber.

Interfett, \$10—60c per 100 Pubber.

Antieschen, \$1.50c per 100 Pubber.

Artieschen, 50—60c per Pubber.

Phobreiben, 25—60c per Pubber.

Ourfen, 35—60c per Pubber.

Lonatoes, \$2.00—\$2.75 per Siste.

Spargel, 50—60c per ‡ Pubber. Lebenbes Ocflügel.

Duthner, 72-8c bas Pfund. Trutbilbner, 7-8c bas Pfund. Enten, 6-64 per Pfund. Ganje, \$3.50-\$4.00 per Onherb.

Befte Rabmbutter, 13he per Bfund

Eter. Friiche Gier, Die bas Dugenb. geringste Berbacht gefallen. Wahr=

Refte Eficre, 1300—1700 Rfb., \$4.75—\$5.30, Rithe, 400—800 Rfb., \$5.25—\$1.35, Rither, 100—400 Rfb., \$5.00—\$7.00. & date, \$3.90—\$4.65.

Bananen, 60c-\$1.25 per Bund. Apfelfinen, \$1.50-\$3.50 per Kifte. Acpfel, \$3.00-\$4.00. Bitronen, \$2.50-\$4.50 per Kifte.

Commer = Beigen. Juni, \$1.12; Juli 923c. Binter Beigen. Mr. 2. hart, 95c-\$1.05. Mr. 3. roth, 98c-\$1.06; Mr. 2. roth, \$1.10 bis \$1.12.

Mr. 2, 324-334c Cerite. Rr. 2, 35-37c.

Safer. Rr. 2, weiß, 28-28tc; Rr. 3, weiß, 26t-26tc.

Qen.

Der Grundeigenthumsmartt.

Abe., 164 F. nordlich von 58. Str., 25×182, ober weniger, Mary B. Siden an Almon A

c ober beniger, Mary B. Haten an etimon secter, \$5000.
in Str., 50 F. fäblich von Gl. Str., 25×125.
& K. Schubert an Luciuba D. Howe. \$1200.
ffield Bus., 111 F. nerblich von 63. Str., 25×
M. in C. an B. Kantman, \$1510.
Poulevarb. 150 F. fablich von 47. Str., 50×
Evon Haten und Gattin an Caroline E.

. 167 ft. nörblich von Polf Str., 26×109, Sallanan an Achanna Sallanan, \$4000. Str., 75 ft. öftlich von Aberbeen Str., 37) Senty R. Shaffer an James R. Tavey,

Ave., 129 A. fübl, von School Str., 20x Amos Smith an Lena Sanjen u. A., \$5,000, Ave., 250 A. nörbl, von Welfington (dve., O., Lena Sanjen u. A. an Amos Smith.

folgenden Grundeigenthums:llebertragungen Sobe von \$1000 und barüber wurden amtlich N. M. Blumenthal & Co. eingetragen:
28, 43. Str., Süboft:Cde 15. Str., 582/12012, und
andere Liegenichaften, Auton Macal und Gattia
an Frant V. Burchardt, \$4500.
12. Str., 75 %. weltlich von V. 40. Str., 25×125,
Samuel Phillipson an Hand R. Stewart, \$1350.
Maribifield Wes. [104] F. növölich von (4. Str.,
25×123, M. in C. an die Security Title & Truft
fon \$8875. (Glablist 1871) 172 WASHINGTON STR., Ecke 5. Ave., 3immer 506-509.

CELD in besiedigen Summen auf CELD Shicagoer Grundeigenthum Grite oppothefen ju verlaufen. 869. 1 Abe., Rordwest:Ede Kedzie Abe., 68×55× , B. O. Stensland an Theodore Pedersen, E. G. Pauling, ). awf Str., 48 F. westlich von Cleaver Str., 24 6, Peter Dombrowsti an F. Sugngepsti u. 132 LA SALLE STR.

Geld gu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Supotheten zu perfaufen. ju verleihen auf Chi-cago Grundeigenthum Auch jum Wauen. Beste Bedingungen.

Mugemeines Banf-Gefdaft. Western State Bank

## S. 11. Smill & ...

279 n. 281 28. Madijon Str. Möbel, Teppidie, Defen und

Gegenstände zu den billignen Baar Preisen auf Kredit. 25 Anzahlung und 81 per Woche kansen 850 verth Waaren. Reine Grtrafohen für Mus-

Haushaltungs:

dis Rinderwagen : Fabrit. C. T. WALKER & CO... 199 OST NORTH AVENUE.

Wener-Bertauf. Wener-Bertauf 150 Bianos leicht beimabigt.

#### Naegeli's Hotel, Sobofen, 92. 3.,

Denmiller & Edjafer, Gigenthamer bes "Umon Equare Botels", Rem Dort

Extraft von Dial; und Sobjen, raparit Collined Brewing Co.

#### Alcine Amzeigen.

Berlangt: Gin erfter Glaffe Rellner für Reftanraut.

Reelangt: 2 gute 2Beber an Rugs. S. Bruder, 481 Berttworth Mbe.

Berlangt: Gin junger Brothader, \$4 und Board. 7 8. Sanal Etr.

Berlangt. 2 Painters. 504 A. Parl Ave. Mein-

Berlangt: Gin Bretbider. 1908 Etate Etr.

Berlangt: Gin Schubmacher, 111 99. 51. Str.

Berlanne: Gin guter bentifier Barbier. Stetige ebeit. 2001 Cattage Grove Aus. Berlange: Gin guter Putcher, der eiwas ben der frecern verficht. Much polnich fvecton. Ede N. eben Str. und Lober Abe, nade Fullerton iber.

Berfangt: Gine britte Sand an Brot. 725 Weft feage Abe.

Berlangt: Gin Innoe, in ber Baferei zu fielfen. 1450 B. Mabijon Str. Berlangt: Gin Junge, um nie Cafe-Poderei zu erlernen. 324 A. Franklin Str. mebi

Berlangt: Gin auter Kellner im Saloon und Restaurant. 183 G. Madijon Str. Berlangt: Starfer junger Mann, im Brot Shop u arbeiten. 2538 State Str.

Berlangt: Junger Mann an Brot und Cafe, 441 . Salteb Str.

Frank Saafer. Liöd, und Kasement Badsein-Flats, 872 S. California Ave., 85,000. Beter Willer, Nied, und Basement Appartment=Ge-bände, 109 Larraber Str., 186,000. Berlangt: Manner und Anaben. Carrabee Str., \$6,000. Id. Frame Cottage, 1090 Couthport Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.1 es, 2frod. und Pajement Ladftein-Glats, Ebergreen Abe., \$3.000. redwirfir, 2fiod. France:Flats, 1099 R. 42.Abe.,

#### Edeidungöflagen

....

Bau-Grlaubniffdeine

tourben ausgestellt an:

). LUC, 222 M. nörd, von 13. Etc., 48×200, Levine an Timothy E. Lvan, 85.000. Etc., 220 P. öftl. vom Ocman Ave., 50× alvin A. Libholand an Suñe E. Libholand,

wurden eingereicht bon Sarry Lee gegen Grace Dee Dt. Genner, megen Berfaffung,

#### Todesfälle.

Ferdinand Bob, 224 BB. Suron Str., 76 3 Serbert Walls, Beters, 282 M. Gint Str. Anbert Anton Chlaben, 247 Lincoln Ave.

Leading to the second s

DR. EHRLICH,

Augen und Chrenarzi aus

Beit u. Zaubheit. Ulle Krantheiten der

Augen. Ehren, Kafe und des Kaffes förnen

Augen. Ehren, Kafe und des Kaffes förnen

Augen. Ehren, Kafe und des Kaffes förnen

Augen in Gher ackeit bereiten der ich The second secon

Dr. SCHROEDER,
Amerdamt der beite, amerfäsigste
Zahnarzt, jest 250 B. Division
Etr., nade Dochdahns Station, feine Jahne 25 und aufwards. Jahne ichneratos gesogen,
gabate oder Platten. Golde und Euder-höllung gum

Dr. Albrecht Heym, Merven-Arst.

Dr. F. SCHEUERMANN, Specials für Frauen:, Rinder: u. dronifde Brautheiten. Office und Lobunga wie früher

L'ince und Robhung wie fraher No. 191 Ost North Avo., Ede Burling Str. Stunden: bis 9 Uhr Morgens. 2 dis 4 Uhr Nachm. und 6 die 8 Uhr Abends. N. B.—Aumeldungen zum deutschen Gebammen-Unterricht werden entgegengenommen.



Bidredge "B" .. \$22.50 Richtende Bis . \$22.50
Premier
Rahi-Baichine . \$18.00
Richtendere Garantie 5
Rabere. Breie Infirmation in
Mohnung.

Gleason & Schaff,

Wabash Avenua

Freies Auskunfts Burean. dohne toftenfrei tollettirt; Rechtsfachen alle Urt prompt ausgeführt. 92 ga Salle Str., Bimmer 41. 4ma'

Finanzielles.

Berlangt: Manner und Rnaben.

Berlangt: Starfer Junge, um Pferbe gu befor en. 1383 R. Clarf Str. Berlangt: 3 Weber an Rugs, 1500 Milmautee Ave. Berlangt: Gin Junge für Mildgefdaft. 1185 28.

Berlangt: Gin Butder und Wurftmacher. 317 Berlangt: 3meite Sand en Brot. 286 28. Suron Berlangt: Gin Junge ober britte Sand an Brot. 26. 12. Etr. Berlangt: Gin Monn um im Buicher Eben : eiten. 3410 State Etr. frn

Stellungen fuchen: Manner.

#### Berlaugt: Grauen und Dlabmen. (Mageigen unter Diejer Rubrit, 1 Gent bas Wort.

Maben und Wabriten. (Sutes Manden für eine Baderei, mi Gin Mabchen bei Aleibermacherin. 100

augt: Gin Madden für gewöhnliche Hausar-441 Milwanfee Ave., 1 Trepve. Berlaget: Cauberes Mabden im Reftaurant. erlangt: Abdinnen. Malden für Sandarbeit und in Arbeit, Sandbalrerinnen, eingewanderte Mad-erbalten fofort om im bei bedem Labn in n gerbatkenilten, durch bad deutliche Bermitte abereau. In M. Clarf Str., früher 500 geefts Wers. C. Annge.

Berlangt: Tentiches Mädchen für allgemeine Haus-beit. 1856 Belmant Ave. Berlangt: Gutes bentiches Madchen für Sausar-it. 1783 R. Clart Str. erlangt: Madden für allgemeine Hansarbeit. — ter Lobn. — 355 Tayton Str. Berlangt: Manchen für allgemeine Sausarbeit. -

Berlangt: Diabden für gewöhnliche Sausarbeit. Berlaugt: Junges Mabdien fur leichte Sausarbeit. Dauten Str., Gde Willom Str. Berlangt: 20 Marchen für Sausarbeit. 195 North Berlangt: Manden, 16 Jahre alt, für Qauser: it. 284 Osgood Str. Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. 4426 280 Berlaugt: Ein bentiches Maschen für allgemeine Sonsarbeit; much tochen tonnen; braucht nicht zu volchen, 3410 State Str. frmo

Verlangt: 200 Madchen für Hausarbeit. 83, 84, 85, 70 A. Clarf Str. Almadden. Beite Familien. Verds-Ete und Lafe Liem. M. Arice, 427 Tübilion Str., hecta-Cffice 1668 A. Halfed Str. Ismalm Berlangt: Sofort, Abdhinnen, Madchen für Saus, erbeit und gweite Arbeit. Kindermadden und einsetwadbere Wäden für bestere Maden für bestere Made in den feine fen fanistien an der Eldfeite, bei boben Woba, Miß helms, 215, 32. Str., nabe Judiana Abe.

Berlangt: Franen und Madden. (Angeigen unter Diefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.)

Danaarsen Berlangt: Madden file Sausarbeit, in einer Bor-tot. Nachzufragen 168 B. Congrest Str. Berfaugt: Gute bentiche Röchin für feines Reftau-unt. Buter Lohn. 3033 Michigan Ape.

Steffmngen fuchen: Frauen.

logligen unter Diejer Mubrit. 1 Cent bas Wort. ferlongt: Baide in ober anber bem Sanfe. S.

Gefdäftegelegenheiten.

(Engeigen unter Diefer Mubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu permiethen: Laderei. Raberes 543 2Bells Etr.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu miethen und Board gefucht. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Genis bas Bort.)

Gefdäftstheilhaber. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 wents bas Wort.) Berlangt: Bariner für einen alt etablirten Ca-loon mit etwas Gelp, Unberheitatheter vorgezogen, Abr.: 3 711 Abendpoft.

Bienetes, Rabmafdinen tc.

Mobel, Sausgerathe ze.

Mageigen unter beier Aubrit, 2 Cents das Mort.) Ju verfaufen: Ein Ser Pliftichmöbef und sonftige Saus-Frieding für 4 Jimmer, wegen Abreife nach Rew Port. Emil Franz, 7-5 A. Robch Str.

Grundeigenibum und Saufer.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cente bes Elber: ) auf Mobel, Bianos, Berne, Luggen, Lebent: Ber-

Richtungen Geben gene geben ber ben ben Bob bis Seb unter Sprandität. Wit neben Abnen die Möbel nicht men wern mir bie Anteile machen, fenbern laften vielelben in Abrem Beit, mehren bes

Abrem Beit,

Bir naben das

größte den tig e Ecidäft

iner State.

Ale guten ebricken Teuliden, fonnut zu nuß, wenn
Abr Weld borgen wollt. Ihr werdt es an Euron
Boetkeif finden vei mit boraniprecken, ebe Abr
anderwards brugelt. Die ficherke und puberäffigie
Bedienung angendeert.

Chicago Mortgage Coan Company, Chicago Moetgage Coan Company, Chicago Moetgage Coan Company, Minner 5, Spungerfer Photor Pulving, I'd 22. Madice Str., jweiter Ploor,

rage Mortonge Loan Compano.

Benn Ibr Gelb brancht, iann tommt zu dem einzigen beutschen Weichaft in Chicago, Geichäfte verfebnigen. – Leichte Jahlungen.

Pobne, Moten, Miethos, Greertys, Kofts und jon-fige ichtebre Schulben aller Art jojort follettiet, Actae Teaphing, menn nicht erfolgeich. Schlechte Miether hinausgeiett. Teutich und Englisch ge-foroden: Jimmer 5, — 122 Ju Galle Ste.

Patenie erwirft. Patentanmalt Ginger. 56 5. Abe.

Stechtoauwalte. (Angelaen unter biefer Aubrit. 2 Genis bas Bort.)

Cinglehung von Erbickaften, Rachlusfaden, Scha-benerfantlagen, Lebne, Noten und Schniben aller Mer febreif und sicher follektirk. Freier Rarb in Mercheischen, Keine Gebühren wenn erfolles, -Seantags offen von 9 bis 12 Uhr Mittags.

610 6 hicage Overa Sonje Blod.

Freb. Plotle, Aschtsannalt Alle Rechtsiachen brampt bejorgt. — Suite 844 -848 Unith Kuilbing, 79 Deatburn Str., Bobnung 118, Exgood Str. Golbgier & Mobgers, Richtenbaite

Suite 820 Chamber of Commerce, Str.

Beriber Andel verlangt (hund) jum Belegen. 201 ells Str., Urfini.

(Angeigen unter Diejer Rubrit. 2 Cents Das Wort.

(Angrigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort)

5 Meimaufer Ave. An verfaufen, sehr billig, auf monatliche Abjah-gen, die feinken Bidereis, Milds, Grocerts, Er-eis und Telivery-Pagen; nehme anch alte Magen Tausch, 747 S. Kallied Str., Ede 10. Str.

Bu perlaufen: Geft neuer Milchwagen. 5224 Ju-Ichtung! Das gishte erste teutsch-amerikanische metbliche Bermittlungs-Anstitut besinder signe offen der beit Sos K. Cort Str., früher 845. Sonntags offen. Griege sir Grocery, Butcher, Delikatessen und gerben blate und gute Wähe und gute Wähe und gute Wäheen prompt besorgt. Tel. Rorts 455.

\*\*T4-376 Lincher, Butcher, Delikatessen und Buggies von allen Sorten, in Griego sir Grocery, Butcher, Delikatessen und Buggies von allen Sorten, in Biggeren Store Einrichtungen. 374-376 Anoche Binder Beide und Buggies von allen Sorten, in Binder Breite.

\*\*T4-376 Lincher, Delikatessen und Buggies von allen Sorten, in Binder Breite.

\*\*T4-376 Lincher, Butcher, Delikatessen und Buggies von allen Sorten, in Binder Breite.

\*\*T4-376 Lincher, Butcher, Butcher, Binder Breite.

\*\*T4-376 Lincher, Butcher, Butcher, Butcher, Binder und Buggies von allen Sorten, in Binder Breite.

\*\*T4-376 Lincher, Butcher, Butcher Raufe- und Bertaufe-Mingebote.

#### Anzeigen-Annahmefleffen.

An ben nachfolgenben Stellen werben fleine Angeigen ffir bie "Abendpoft" au benfelben Breifen entgegen genommen, wie in der haupt-Office des Blattes. Weun nefelben bis 11 Uhr Vormittags aufgegeben werden. ericeinen fie noch an bem nämlichen Tage. Die Unnahmeftellen find über bie gange Stadt bin fo bertheilt, bag minbeftens eine bon Jebermann leicht au em

#### Rordfeite:

Gagle Pharmach, 115 Cipbourn Abe., Ede Bar-

- 6. 21. Bemle, Apothefer, BO O. Chicago Abe G. Jobel, Apotheter, 506 Wells Str., Ede Schiffer. G. E. Stolge, Abotheter, Center Str. und Orchard and Glarf und Abbifon Etr.
- 6. 8. Glag, Apotheter. 891 Salfteb Str., nage S. C. Mhlborn, Apothefer. Ede Wells u. Dibt.
- Gart Beder, Apothefer, 91 Bisconfin Str., Ede
- John Bolge, Apohefer, 445 Rorth Ab., Ede Bells

Senen Goet, Apothefer, Clart Str. u. Rorth Abe. Dr. B. Centaro, Apothefer, Ede Bells u. Ohio Str. 6. G. Argeminsti, Apotheler. Galfteb Gir. und

&. R. Mrueger, Apothefer, Gde Clybourn und Gals

lerton Abe. 2. Geifpit, 757 R. Salfted Str. Phicland Mharmach, North Abe. u. Mieland Gir.

M. 27. Reis, 311 G. Rorth Abe. C. Ripte, Apothefer. 80 Beblier Abe. Grman Grn, Abothefer, Center und Barrabee Sir.

und North Abe. und Larrabee Str.

Biebert Bogelfang, Mpothefer. Fremont u. Glay und Julierton und Lincoln Abe, John S. Sottinger, Apothefer, 224 Lincoln Abe. 6. Rehner, Apotheter. 557 Cedgmid Ste.

21. Marteno, Apothefer, Cheifield und Genter. 28m. Feller & Co., 586 M. Clarf Str. 23. A. Baufd, Apothefer, Sheffield u. Cipbourn Ave. Geo. Mochne, Apothefer, 122 Geminary Abe. 3. & Subta, Apothefer, 270 Cipbourn Abe

Ut. D. Docderlein, Apothefer, 985 91. Salfteb Str., 3. D. Liefe, Apothefer, 451 Barrabee Str. Ctto Colhau, Apothefer, Ede Centre und Clart Str.

#### Late Biem:

Geo. Suber, Apothefer, 1358 Diverfen Str., Cde

Cheffield Ave. &. M. Pobt, 909 Mogart Str. Chas. Sirid, Apothefer. 303 Belmont Ave. W. Brown, Apothefer. 1985 92. Afhiand Ave.

Mar Eduls, Apothefer. Lincoln und Geminary 21. Gorges, 701 Belmont Muc. M. Y. Coppad, Apothefer, Lincoln und School Str. Bictor Aremer, Apothefer, Ede Habenswood und

Frant Mremer, Apothefer, 2520 Lincoln Abe., Ede

21. 68. Reimer, Apothefer, 702 Lincoln Abe. 29. Aramer, Apethefer. 1659 Lincoln Mue. M. M. Dannel Gtarf und Beiment Abe. Latterner Trug Co., 813 Lincoln Ave.

&. C. Edmidt, Apotheter, Hoscoe und Roben Str. 3. Berger, Apothefer, Couthport Abe. und Suo 21. Mertes, Abothefer, 836 Lincoln Abe.

Chas. R. Coffmann, Apothefe., Lincoln Abe.

#### Befticite:

F. 3. Lichtenberger, Apothefer, 833 Milmautee

Mre., Ede Dibifion Str. 21. Bavra, 620 Center Mbe., Gde 19. Gtr. Benry Edröder, Apothefer, 467 Milwaufee Abe.,

Ctto G. patter, Apothefer. Gde Milmaufee und £ 110 3. Dariwig, Apothefer, 1570 Dlilmaufee Abe.,

Mudolph Ctangohr, Apotheter, 841 28. Divifion Etr., Gde 2Baibtenam Abe. Cinbenraud & Gruener, Apothefer. 477 28. Die

1. Rafgiger, Apothefer. Gde 2B. Divifion und

C. Behrens, Apothefer, 800 und 802 G. Salftet Diar Schdenreid, Apothefer, 890 2B. 21. Str. E.fe

Sanat Duda, Apothefer, 631 Center Mbe. Ede 19.

3. W. Bahlteid, Apothefer, Dilmaufee a. Genter

3. &. Zelowsin, Milmantee Abe. u. Roble Str. und 570 Blue Jeland Ave. 6. 3. Maobaum, Apothefer, 361 Blue Jeland Abe.

3. C. Lint, Apothefer, 21. und Bauling Str.

3. 2Brede, Apotheter. 363 B. Chicago Abe. Ede Robie Str. 6. W. Gloner, Apothefer 1031-1963 Milmaufee Abe. M. S. Sante, Apothefer, North und Abeftern Abe. 21. C. Freund, Apothefer, Armitage u. Redgie Abe. 91 21. Bochelle, Amothefer, Tablor u. Bauting Str.

29m. S. Cramer, Apothefer, Galfted und Ran. S. Difder, Bincoln und Dibifion.

Q. G. Dreffel, Apothefer, Weftera Abe. und Sam IBm. Edulte, Apothefer, 1238 9. Weftern. Abe.

G. G F. Brill, Apothefer, 949 W. 21. Str. A. Sanjen, Apothefer 1720 W. Chicago Ave. Chao. Sirgler, Apothefer, 626 W. Chicago Ave. Chao. 91. Ladwig, Woothefer, 323 23. Fullerton Abe. Geo. Boeller, Apothefer, Chicago u. Afhland Ave. Mar Munge, Apothefer, 1369 23. North Live. permann Glich, Apothefer. 769 Milmaufee Ane 5. 3. Chaper, Apothefer, 1190 Armitage Abe. 2. 21. Grimme, 317 29. Befmont Mue. M. M. Wilfon, Ban Buren und Mariffield Ave. Chas. Mation, 1107 2B. Chicago Ave. 6. 28. Grafin, Apothefer, Galfted und 12. Gtr. Behrene & Zwatol, Apothefer. 12. und Laftin Gtr. Dominid Gehmers, Apothefer, 232-234 Milwaufee

Rational Pharmach, Apothefe, Rorth Mve. und

21. S. Rremer, Apothefer, 381 Grand Ave., Gde Mlon's Mpothete, Mibland Mbe, und Gmilo Gtr. Grachte & Rochter, Apotheter, 748 20. Chicago

Theo. S. Dewit, Apothefer, 2406 Milmantee Abe Frit Dener, Apothefer, 1704 93. North Mbe. Staiger & Deinberg, Anothefer, 14 u. Center Ane.

Muion Pharmach, 1488 Milmaufee Abe. Chris. &. Sed, Apothefer, 289 2B. Dibifion Str.,

R. 3. Livefen, Abothefer, 849 Grand Abe. Rietwood & Co., Apothefer, 698 Milwaufee Abe. Belle Pharmacy, 400 R. Afhland Ave.

#### Gübfeite:

John Brod Chemical Co., 349 28. Rorth Abe.

B. S. Chantler, Apothefer, Ede 35. u. Baulina Str. 23. M. Forfuth, Apothefer, 3100 State Str. 3. M. Forbrid, Apothefer, 629 31. Str. Baul Finninger, Apothefer, 420 26. Gtr. Budolph B. Braun, Apotheler 100 Bentworth

Abe., Ede 31. Gtr. 3. Bienede, Apothefer, Gde Wentworth Mbe. und

3. Masquelet, Apothefer. Norboit-Ede 35. und Salfteb Str. Louis Jungt, Apothefer. 5100 Afbland Av:.

29m. 2Beber, Apotheter, 2614 Cottage Grove Abe. M. B. Mitter, Abothefer. 44. und Salited Str. 3. M. Farnsworth & Co., Apothefer, 43. und Bentworth Abe. 28. I. Adams, 5400 G. Salfteb Str.

Geo. Beng & bo., Apothefer. 2901 Bafface Str. Ballace St. Bharmach, 32 und Wallace Str. Chas. Cuncadi, Apotheter, 3815 Archer Mo: 6. Brund, Apothefer, Gde 35. Gtr. und Archer Abe. 6. Buramefn, Apothefer, 48. und Loomis Str. Greb. Reubert, 36. und Salfteb Str. Scott & Jungt, Mpothefer. 47. und State Str. Dr. Steurnagel, Apothefer, 31. und Deering Gt 21. Buffe, 300: Archer Ave. 6. Leng, Apothefer, 31. Str. und Portland Abe Corroto & Merntopf, Apothefer, 5012 Cottage

M. G. Bif, Apothefer, 498 29. Str. G. 6 Arenftler, Apothefer, 50 59 State Str.

Pefet die Sonntagebeilage ber Abendpoft. tonnen, und bag bie ftrahlende, frifche, | gu thun hatte, und mit ber nachften | P. Neustaedter & Co., Box 2416, New York City.

#### Das Auge des Todten.

Parifer Roman von Jules Claretie.

(Fortsetzung und Schluß.)

Und auch er berließ bas Grab und ben Rirchhof. Er wollte nach feiner Wohnung in der Rue de Richelieu gu Fuß gurudtebren. Das Beben murbe ihm gut thun. Der Ropf mar ihm fchwer. Er hatte taum feinen Fuß auf ben äußeren Boulebard gefett, als er an ber Stelle, mo er, wie es ihm fchien, erft geftern mit Bernarbet bein Leichen= zuge gefolgt war, an einen kleinen Mann anftieg, an benfelben fleinen Mann, ber auch bamals leichten Schrit=

tes über ben Fußsteig gegangen mar. Der Poligift grußte ihn mit einer Ropfmendung, in ber Bedauern, Berwirrung und Bitte um Entschuldigung

"Uh, herr Dantin, Gie find gewiß fehr bofe auf mich."

"Reinesmegs," fagte Jacques; "Gie glaubten. Ihre Bflicht zu thun, und es miffallt mir burchaus nicht, daß Gie bemüht maren, meinen armen Rovère

io raich au rächen." Bernarbet machte eine Sandbeme-

"Ihn rachen! Ja, er mirb gerächt 3ch gebe feine vier Cous für ben Ropf Charles Prades', den man morgen berurtheilen wird. Wir werden uns bei der Berhandlung feben. Muf Die= berfeben, Berr Dantin, und entichuldi=

"Muf Wiederfeben, herr Bernarbet,

gang ber Ihre." Die beiben Männer trennten fich. Bernarbet ging jum Frühftild. Er hatte fich beripaiet, Frau Bernarbet

Mann beflügelte feine Schritte. Doch er blieb bald fteben, als ein Beitungsjunge hinter feinem Ruden Die lette Nummer ber 'Lutece' ausbot. "Raufen Sie ben morgigen Brogefi!

burfte bereits warten. Und der fleine

Die Enquete bon Paul Robier über 'das Auge bes Tobten'. Der Zeitungsvertäufer grußte herrn

Bernardet, ben er fehr gut lannte. "Beben Gie mir eine Rummer, fagte ber Boligift. Der Bertäufer nahm ein Blatt und ichwenfte es wie eine

"Mh, ich begreife, bas intereffirt Gie, herr Bernarbet!"

Und während ber fleine Mann unter bem Ropfe ber Rummer ben fetigebrud= ten Titel las, ben Baul Robier feinen Interviews über 'bas Auge bes Todten' gegeben hatte, gab ihm ber Berfaufer auf fein Behnfousstück heraus und fügte babei bingu:

"Morgen ift die Berhandlung. Aber nicht mahr, herr Bernarbet, bie Sache ift fcon heute ficher? Prades? Im Borhinein verurtheilt?"

"Er hat geftanten: Die Gache ift abgemacht," fagte Bernardet und nahm ein Beld.

"Muf Wieberfeben und beften Dant, Berr Bernarbet." Und ber Berfaufer verfolgte feinen Weg weiler und fchrie

ben Paffanten gu: "Kaufen Sie 'Lutdee' . . . Brozeg Rovdre . . . der Antlageaft gegen Charles Prades . . . die Erhebungen Paul Robiers über das Auge des

Die Stimme berlor fich in bem Larm ber Pferdebahnen und Drofchten. herr Bernarbet eilte nach Saufe.

Die Rleinen werben icon ungebul= big fein; sicherlich sigen fie schon um ben Tijd in ber Paffage be l'Glifée bes Beaur Mrts, um ihn auszufragen. Er betrachtete die Zeitung, die er jo-

eben gefauft hatie. Paul Robier hatte über die burch ternarhet anagreate Trage aplehrte Phyfiologen und Pinchologen interviewt, und als geschickter Journalist peröffentlichte er am Borabende des

Prozeffes feine Erhebungen. Und während er eilend bahinschritt, las Bernarbet ben langen Titel, ben der Redatteur an die Spite bes Blattes

gefett hatte: "Das miffenschaftliche Broblem bes Falles Rovère. - Gin bunfles Rabitel aus ber gerichtlichen De= bigin. - Das Ange des Tobten. - Der lette Untläger. - Interbiems und Meinungen ber Herren Doftoren Brouardel, Rour, Du= claux, Pean, Robin, Pozzi, Blum,

Gilles de la Tourette." Bernardet blätterte in ber Zeitung. Das Interview füllte zwei Geiten

in engen Spalten. "Umfo beffer, umfo beffer," fagte ber Polizist entzuckt. "Das ist unterhal= tend und intereffant. Bas benien bie Gelehrten wohl über meine tleine Unregung? Wir werben feben!"

Und über bie schlüpfrigen Steine bahineilend, fuhr erfort:

"Ich will es ben Rindern borlefen," fagte er zu fich selbst. "Ja Alles. Es wird fie amufiren! . . . Das Leben ift ein Roman, wie jeber andere. Un= wahrscheinlicher als jeder andere! Und biefe Fragen - bas Unbefannte, bas Unfichtbare, alle biefe Brobleme: wie find fie feffelnd! Ja ja, es ftachelt auch Leidenschaften auf, das Beheimniß= polle!" -

Enbe.

## Der Bischof in Rolf.

Roman aus bem Englischen von David Chriftie Murray.

Erftes Rapitel.

Wie viele hunderte bon ichonen Madden find ichon bie Regent Street hinabgegangen? Wie viele Taufende? Wie vielmal Zehntaufend? Un einem fonnigen Nachmittage ber Londoner Saifon fann man fie ichodweise feben. buntel und blond, groß und flein, gierlich und stattlich, ja, ich bin fo fühn, ju glauben, baß es feine Strafe in ber Welt gibt, wo fich Berg und Muge am Unblid iconer Madchen fo erquiden

RADWAY'S READY RELIEF verfchafit fofortige Linderung. Gine fichere Mur gegen Summer Complaints,

Dufenterie, Diarrhoe, Cholera Morbus. Ein halber Theelöffel voll von Ready Relief in einem halben Glafe Waffer fo oft wiederholt als An-falle vorfommen und ein Flonell-Lappen, gefättigt mit Ready Relief, mit fiber den Ragen und fluter-leib gelegt ichaffen jofortige Linderung und bewertbat- ge Beilung. arbeiter und Bolgbauer follten fiets Damit

verschen fein.

Jenerlich Gin balber Theelöffel voll in einem halben saafe Waffer beseitigt in wenigen Minuten Krampfe, Schwinzelaufalle, sauren Magen, Naasse, setzenden, Sebbrennen, Bervolkt, Schaffolkseit, Migrane, Plähungen und alle inneren Beschwerben. Malaria, Eduttelfroft und Sieber, Bieber und Bechicineber geheilt. Rieber und Bechielfieber für 50 Cents gebeilt. Gis gibt fein Medifament in der Wect, das Rieber und Lechfelfieber und alle auderen malarischen, blissen und sonftigen Rieber im Berein mit Radmud's Pillen so rajch bebeht wie Radwad's Relief.

50 Cente per Glafde.

#### Ru haben bei Atbothefern. TO ADWAY'S

Stets juverfäffig, rein vegetabilifd. Bollifandig geichmadlos, elegant übergudert, ab-übrend, regulitend, reinigend und fräftigend, e ab wah & Pillen beiten alle frörungen es Maoren, fluterleiber, der Krern, Blaje, nerwöfe tentfieiten, Saminoelanfalle, Berftopfung, Samore-

Migraue, Granenfeiben, Biliofitat, Unver aulichfeit, Thepepfie, Berftepfung und alle

"Beffer ale eine gange Apothete." Radman — Geehrter Herr! Ach habe Abre Me-gebraucht — d. h. Ihre Lillen und Radman's Etele beiden Argusten haben fich mir und neliet. Tiefe beiden Armeien haten ich nir ind neiner Familie von gröberem Annen erwiesen als eine aanse Averbefe. Ich din 32 Jahre alt. Ich gedrandte jedo Schadbrelden Ihrer Allein eist legten Frühlun. Ich im odlässing vierberheraeffelt und jihle nich wie ein gefander Mann von 20 Jahren Ann noviet ich mich nach Ihrem Neistweit erfundi-gen, nur es im Kalle einer jungen Dane (etc. etc.) un gebrauchen. Achtungsvoll An a nich Philipper (etc. Etc.) Ten S. April 1888.

"Bute Wefundheit ftatt Arantheit." Geehrte Serren! Beiliegend fende ich 3bnen Boft. nweifung, moffir ich ein Dugend Echachtelchen Rab refinie, wollte id ein Lugierd Stadierigen nach is kilden widriche. Zeie, verfalle Sie nier daß te Wal übermittelten, famen in gatem Auftande.
Aufter ihnen vollet Alflen als Jaantlien-Modifien in boch, denn mer diefelden fantt, nuch fie stets zu üben wissen. Ich bin überrengt, dah mir diefelben fundbelt verstauften und nich von Schwäckenfällen erfelaften und nich von Schwäckenfällen erfelben in der den der A. M. Alfer an ber.

Ten 22 Avril 1898.

Po 147 ân dige Berdauung wird besortstelligt durch den Eekrach von Andvon's Aifen.

Bernöge ihrer aucht it it die Gegenschielligt durch den Eekrach von Andvon's Aifen.

Bernöge ihrer aucht it it die Gegenschaften in Mein von poet die Gullengung der delle und theer Abstillen durch die Gullengung der Ekkliste in Deien von poet die die entlieren in Deien von poet die die entlieren die die Ehringfeit der Acher und beheben diese Unselnähigseiten bei dem Antienten. Gine ober zwei en Andwan's Killen toliks genommen von Jenen, eiche allösten Schmerren ausgeseht fünd, und deren eiche intributer bereichen die gefunde Versamm glichen.

Preio 25 Cente per Echachtel. Bu haben bei Apothefern over per Bost versandt. Radway & Co. 55 Elm Str., New York. Bergewiffern Sie fich, daß Sie "Radwan'o" exhalten und sehen Sie zu, daß der Name fich auf dem Artisch, den Sie kaufen, besindet. mobol

gefunde, und ehrliche Schönheit ber nglischen Mädchen auf der ganzen Welt nicht ihresgleichen findet. Natürlich find insere reizenden Kousinen in den Kolo= nien und ber großen ameritanischen Republit mit eingeschloffen. Dhne Beforgniß, auf Widerfpruch gu ftogen, bürfen sich bie englisch sprechenben Nationen ber Welt riihmen, bag ihre Töchter Die iconften unter ben Tochtern

der Menschen find. Das ober etwas Aehnliches mar es. was ich meinem jungen Freunde Tom Finch fagte, als wir an einem Nach= mittage Mitte Mai 1894 die Regent Street hinabgingen. Das Alles ober etwas fehr Alehnliches habe ich schon vielen anderen Leuten gejagt, benn es ift eine meiner Lieblingsbehauptungen, eine ber wenigen Früchte lang=

briger Reifen. "Jawohl, Berehrtefter," fagte ich, vielleicht burch meine eigene Beredfam= feit zu ungewöhnlicher Begeifterung entflammt, "Diefes glückliche Pflafter ift icon bon Sunderttaufenden ber schönsten Mädchen der Welt betreten morben.

"Cehr richtig," entgegnete Tom, und dort tommt das schönfte bon Mllen."

Weniger als eine halbe Minute fpä=

ter stand die in so schmeichelhafter Weise beschriebene junge Dame bor ihm, und ihre fein behandschuhte Sand ruhte in der feinen. Tom grüßte und lieft feinen furg geschorenen und fauber gebürfteten Ropf unbedeckt. Er fomobil wie bas junge Mädchen war erröthet. Bielleicht ftimmte ich ber übertriebenen Lobrede, die er soeben gehalten hatte, nicht gang bei; benn möglichermeife war ich ber Unficht, daß es noch schönere Madchen gebe. Ihre Siige waren nicht besonders regelmäßig, aber fie halte die Sautfarbe, Die man nur bei Mädchen unferer Raffe und bei Blumen fieht, das füße Roth der Gefundheit und bas Weiß ber Reinheit, wie bas einer meißen Rofe. Gie mar geschmeidig wie eine Weidenruthe ober ber Stengel einer Lilie, ihre Mugen waren offen und unerschrocken, furchtlos und treuherzig, wie die eines Anaben. Auch an Form und Farbe waren fie schön, und was ihre Bahne anlangte, fo "hieße es, Die Schönheit von Fleisch und Blut und Elfenbein berleumden, wenn man bon Rorallen und Berlen fprechen wollte". Diefen Cat, beffen Wahrheit ich oft empfunden habe, entleihe ich mit Dont und Gruß einem älteren Schriftsteller. Wenn demnach die junge Dame den

liengeschäftes aus ber Sand genommen Mir murbe bie Ghre gutheil, biefem reizenden Mädchen vorgestellt zu werben, und badurch erfuhr ich, daß fie bie Tochter eines alten Befannten, bes Bifchofs von Stodestithe, mar, und als mir plöglich einfiel, baß ich etwas

Lobeserhebungen meines Freundes nicht

gang entsprach, so machte fie boch einen

reigenden Berfuch, es gu thun, und

wenn ich mich nicht felbft Sals über

Ropf in fie verliebte, fo fann ich als

Milberungsgrund geltend machen, baß

ich fünfzig Jahre alt bin und mir mein

ältester Junge biefen Zweig bes Fami-

Drofchte nach bem Rlub fuhr, um als Bierter bei einem Rubber Bhift eingu= fpringen, hatte ich burchaus feine bofen Ubfichten gegen ben Frieden biefes murbigen Rirchenfürsten. 3ch habe Tom gern, und ich hoffe, er wird mir er= lauben, ihn immer gern gu haben: auch hatte er mich schon in's Bertrauen gezogen, wogegen ich, offen geftanben, gar leine Sympathie für den Bifchof fühlte. Co lange nämlich Toms Onfel, Gir Alfred Finch, unberheirathet geblieben war - und er mar schon über sechzig Jahre alt, als er fich berheirathete war ber Bischof fehr entgegentommenb gegen Tom gemejen. Diefer hatte bie Musficht, Baronet gu merben und ein bubiches Bermogen zu erben, und mar mit Einwilligung bon Luch Durgans Bater mit ihr verlobt gemefen. Jest hatte aber ber Baronet einen unmittel= baren Erben, mahrend Tom nichts in ber Welt befak als feinen bellen Berftand, feine mannliche Ratur und breihundert Pfund Jahreseinkommen, das gur Grundlage feines meiteren Forttommens bienen mußte. Deshalb mar seine Lordschaft verschnupft, wie die Leute fagen, und hatte Tom die Thur feines bischöflichen Palaftes gewiesen und ihm gu berfteben gegeben, es fei fortan feine Chriftenpflicht, diefe nur noch von außen zu betrachten. Muein ber junge Mann bachte anders und lehnte es rundweg ab, das Beriprechen gu geben, bas ber altere Serr bon ihm forberte. Bon biefem Muftritt tam er geradewegs nach London und zu mir. "3ch habe ihm gefagt," ergählte Tom.

der für den Augenblick viel zorniger auf

ben Bifchof mar, als qu fein er bas Recht hatte, "daß ich derfelbe Mann sei, den er für würdig gehalten habe, der Gatte feiner Tochter gu merben. 3ch bin's freilich nicht." Dies fprach er in Parenthefe. "Niemand ift Das, allein das habe ich ihm nicht gefagt. Ich habe ihn nur barauf aufmertfam gemacht, daß ich fein Underer geworden fei und bag ich mich auch nicht zu verändern gebente, außer gum Befferen. Luch und ich hätten schon über die Sache ge= rebet und wären übereingesommen, gu marten. Sie habe mir beriprochen, bak nichts auf Erben und trennen folle, und habe mir gefagt," - hier ftieg ein tiefes Roth in feine Bangen - "baß fie mich liebe und fest zu mir ftehen wolle. Luch ist ein Prachtmädel, das schnei= digste Mädel, das ich je fennen gelernt habe, und zuverläffig wie Banards Schwert, jo daß ich mir nach diefer Richtung bin gar feine Sorgen mache. 3hr Bater fann thun, mas er mag, und außer daß fie viel zu leiben haben wird, Die Mermite, bleibt Mues beim Alten. Ich versichere Ihnen, ich werde bor= warts fommen in der Welt, und es wird mir ichon gelingen, bon irgend einer abgelegenen Ede biefes alten Planeten ein paar goldene Spane abzuhauen. Der alte Durgan" - bas war die Urt, wie er vom Bischof fprach - "forderte ein Berfprechen bon mir, baß ich weder an fie schreiben, noch ber= fuchen wolle, fie gu feben, und ber= langte, ich folle mit untergeschlagenen Armen ber Bernichtung meiner Soffnungen auseben. Aber ich habe ibm geantwortet: nein, mein verehrter Berr, und habe ihm gefagt, daß ich Luch ihre Freiheit angeboten, daß fie mich aber ausgelacht hätte, und daß ich meinen Abschied nur bon ihren eigenen Lippen annehmen würde und von Niemand fonft. Wenn fie mir fagte, wir mußten und irennen, wurde ich fofort gehor= chen, bis babin aber bliebe ich ihr Liebhaber, ihr gehorfamer Diener und ihr Berlobter. Mit allen Kräften wolle ich

fie zu gründen, und bann wolle ich fie beimführen, bamit fie beffen Conne fei, und ich malle ihn heilig halten his qu meinem letten Augenblid, und bas merbe ich burchsegen trot aller Bischöfe ber Melt." Im Gangen genommen mußte ich Tom recht geben, aber ich beranlafte ihn boch, einen Brief gu fchreiben, worin er fein Bedauern über gewiffe Dinge

banach ftreben, einen eigenen Berb für

aussprach, die er in der Site bes Mugenblids gefagt hatte. Der Brief murbe abgeschicht, und es fam eine fehr fteife und formliche Unt-

mort barauf.

(Fortsetzung folgt.) - Unerwartete Wendung. - Dichterling: "Nun, befter Berr, wie haben

Ihnen benn meine Arbeiten gefallen? Redafteur: "D, fie haben vollständig meinen Erwartungen entfprochen -Dichterling (ihn mit stolzem Lädeln unterbrechend): "Nicht mahr? Run, bas freut mich febr." - Rebatteur: "3ch hatte nämlich feine!"



Musichlieklich aus Bflangenftoffen gufammengefest, find das harmlofeste, sicherste und beste Mittel der Welt gegen

Verstopfung, melde folgende Leiben berurfacht: Gallenfrantheit. Aerväfer Aopfichmerz. Uebetkeit. Alddrücken. Lefabungen. Surgathnigkeit. belfeit. sppetislofigfeit. Blähungen. Gelbsucht. Meigbarfeit.

Belgie Junge.
Belgie Junge. Betegte Junge.
Leibichmerzen.
Leibichmerzen.
Leibichmerzen.
Leibichmerzen.
Leibichmerzen.
Leibichmerzen.
Leibichteite.
Leibichteite.
Leibichter Magen.
Leberialter Leberialter Magen.
Leberialter Method Leberialter Magen.
Le

Jebe Familie follte St. Bernard Rrauter : Billen borrathig haben.

Sie find in Motheten zu baben; Breis 25 Cents die Schachtel nebst Gebrauchsanweilung; fünf Schachteln sin 261.001, sie werben auch gegen Empfang bes Breifes, in Beane ober Briefmerten, iegend wohn in den Ver. Stauten. Canada ober Europa frei gelandt bon



Die Beute des Arieges

fann fich nicht vergleichen mit ben Glegen über

Rheumatismus und Meuralaie

St. Jakobs Del.

Co jahlt feine Beilungen bei Zaufenden fowohl in heißem wie faltem Beiter.



Rart August wollte nicht. Im letten Lebensjahre Raifer 30= fefs II. war in Ungarn die Ungufrie= benheit und ber Unwille ber bamals privilegirten Stände über Die Refor= men und Reuerungen bes Raifers fo hoch gestiegen, daß ber Ausbruch einer Revolution unmittelbar zu gewärtigen war und nur badurch verhindert morben ift, daß Jofef lurg bor feinem Tode, am 28. Jan. 1790, alle feine Reformen wieder aufhob und in Ungarn den Bu= stand von 1780 wieder herstellte. Es bestand fogar eine Berschwörung bes ungarischen Abels, die ben 3med hatte, Rofef II., der ohnehin nicht gum Ronig bon Ungarn gefront morben mar, abgufeben und einen fremben Fürften auf ben ungarischen Thron zu erheben. Dieje Absicht ber berichworenen Mag= naten murbe bon Breugen unterftütt. und als Thronfandidat wurde den Un= garn der Herzog Karl August von Sachfen-Beimar empfohlen, ber gwar mit dem Berliner Rabinet Berhand= lungen über diefen Untrag eröffnete, aber bald die ihm zugemuthete politi= sche Rolle ablehnte.

Ueber biefe mertwürdige Gpifode, die bisher nur oberflächlich befannt war, beröffentlicht Profeffor Chuard Wertheimer im "Befter Llond" nue Mittheilungen aus bisher nicht bekann= ien Attenftuden und Briefen, woraus hervorgeht, daß der damalige schriftli= che Berfehr Rarl Augusts mit Berlin durch Goethe geführt wurde und daß Goethe die Briefe bes Bergogs an ben töniglichen Generaladjutanten Bi= schoffwerder nicht blos entwarf, jon-

bern gum Theile eigenhandig fchrieb. Die Berhandlungen zwischen ben ungarischen Migbergnügten und bem preugischen Sofe murben durch einen Baron Hompesch geführt, ber aus Deutschland in Ungarn eingewandert war, bald ben glübenden ungarischen Patrioten fpielte und bas preufifche Rabinet liber die in Ungarn herrfchende Stimmung sowie über die dor= tige revolutionare Strömung unterrichtete. Der Raifer war aber burch aufgefangene Briefe Sompefchs über beffen Treiben unterrichtet, und als Hompesch im Januar 1789 über Wien nach Berlin reifte, murbe er auf Befehl bes Raifers in Wien verhaftet. Da man jedoch feine blogftellenden Ba= piere bei ihm borfand und er nichts gestand, mußte er wieber freigelaffen werden und ging nach Berlin, wo er fofort jum Abjutanten Konig Friebrich Wilhelms II. ernannt murbe. Verner fandten Die perschwornen Maanaten einen ameiten Unterhändler, beffen Namen erft jett befannt geworden ift - einen Berrn v. Bed - nach Berlin, der dort sofort von Friedrich Wilhelm II. in Audiens empfangen murbe und dem Ronige erflärte, daß die Un= garn bon ihm einen Ronig erwarten. Darauf bemertte ber anwesende Gene= raladjutant Oberft b. Bifchoffwerder, feiner Meinung nach wäre Herzog Karl bon Sachsen-Beimar ber für Ungarn geeigneste Couveran. Der Ronig beflätigte bies burch ein furges "Amen". Bischoffwerder verständigte hierauf ben Bergog von biefem Plane und versicherte ihn, wenn er guftimme, fo mer= be Preufen alles thun, um ben Plan

gu vermirflichen. hierauf antwortete Rarl August in einem ausführlichen Briefe, ber gang bon Goethes Sand geschrieben und fehr porfichtig und gurudhaltend abgefaßt Der Herzog dankt für das ihm ge-Schentte Bertrauen, meint aber, Sompefch und Beck feien Leute, mit benen man fich nicht allzu tief einlaffen und bie feine unbegrengte Glaubwürdigfeit beanfpruchen fonnen. Uebrigens fchmebe ihm bas Bild bes Rurfürften Friebrich von ber Pfalz, ber unglücklichen böhmischen Winterkönigs, als warnen= bes Beispiel bor Mugen. Doch wolle er im Friihjahre 1790 gu Berhandlun= gen nach Potsbam tommen. Mit bie= fem Aufschub mar aber Bischoffmerber gar nicht einverstanden und er entaea= nete, bag die bon Sompesch und Bed geäußerten Hoffnungen gerade jest begründeter als je feien. Abermals mar es Goethe, ber für ben Herzog die Unt= wort verfaßte, worin ber Herzog er= flärte, "baß er sich gegenwärtig nicht im Stande fühle, zu einem wegen bie= fer Ungelegenheit festzusebenben Plane mit gu tonturriren". Man mußte erft

jenen Reitbunft abwarten, wenn man bie fiegreichen preugifchen Baffen in Ungarn feben murbe. Ueber Som= pefch, ber inzwischen in Weimar gemefen, und über Bed äußerte fich der Ber-30g mit bem größten Migtrauen. Biichoffmerber ließ aber in feinen Bemühungen, ber Bergog für ben Plan gu gewinnen, nicht nach, bis biefer qu= fagte, nach Berlin tommen zu wollen. Aber allen biefen Umtrieben bes preu-Bischen Rabinets machte ber am 20. Februar 1790 erfolgte Tob Jofef II. ein Ende, indem fein Nachfolger Leopold II. in andere politische Bahnen einlentte und fich mit Breufen verftan= Digte, worauf Friedrich Wilhelm gar nicht mehr baran bachte, bie Ungarn gu unterftiigen und ihnen einen anteren König zu berfchaffen.

CASTORIA. Trägt die Unter-Schrift Charff Flutchir. Tragt die Britifder Edneiber.

Conft hört man immer bon ichneibi

gen Kritifern, welche bas Richtschwert der Kunsttritif schwingen, in der Londoner Atademie-Aussiellung hat sie aber ein fritischer Schneider eingefun ben, ber in bem "Tailor and Gutter" dem Fachorgan ber Londoner Schneibergunft, feine Stimme erhebt. "G: gibt viele Bilder in der Atademie, Schreibt er, "bie in Genauiafeit ber Details und Stilgerechtheit nicht beffer fein fonnten; aber dann gibt es andere, die im Detail so nachläffig find, von solchen Dingen, wie Umriffe ber Rochaufschläge gar nicht zu reben, baß fie, milbe ausgedrückt, eine schwere Ver läumbung bes Schneibers bilben. lind wenn folche Portraits je ein langes Leben haben follten, fo wird bie Nachwelt fragen miffen, warum ber Schneiber die Knöpfe nicht, angenäht bat ober wie er gewiffe Effette erzielen fonnte ohne bie Silfe bon Gaumen .: Geh frieden ift der Kritifer mit Profesior Bertomer; andereRunitler fteben in ber Mitte zwischen bem hohen Ibeal, Das er repräfentirt, und völliger Rachlaffigfeit. Gine Monftrofitat hat fein Schneiberauge entbedt. In einem Portrait fehlt amar fein Knopf, aber fie (nämlich die Rnöpfe) batten in fei= ner Weise Albstand bon einander; ber Ubstand amischen bem erften und zweiten Anopf ift ungefähr zweimal fo groß, wie ber gwischen bem gweiten und britten. Mit Recht fagt ber fritische Schneider: "Es ift eine gang eitle Entschuldigung, wenn bie Rünftler fagen, fie malen Menschen, nicht Rleiber. Es gegiemt ihnen, auch im Detail ber Rleibung lebenswahr zu fein, angefichts ber Thatfache, baß fie in ben beutigen Portraits eine fo wichtige Rolle fpielt und daß die Bilber aller Wahrfcheinlichkeit nach bie heutigen Stilarten fünftigen Generationen bermitteln werben." Der Borschlag, fünftig ben Atabemierichtern einen Coneider bei zugefellen, verdient banach Beachtung.

- Zeitgemäße Frage. - A .: "Meine Tochter ift in Wiesbaden." - B .: "Bur Rur ober gur Cour?"

- Betroffen. - "Sag' mir, liebe Frau, bajl Du heute gefocht?" -"Nein." — "Ich hab' mir's gleich ge= dacht." — "Schmedt Dir denn bas Effen nicht?"—"Im Gegentheil! Ganz porzüglich!"



#### A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF World's Medical

Schroeders Apotheke

mit der Thurmuhr,

465 & 467 Milwaukee Ave

Ecke Chicago Ave. 18montmir\*

MISTITUTE.

mir Drei Dollars



gen bes Körpers. In jedem frafte und Ber gen bes Körpers. In jedem frafte positive j. Auch Somitags offer dis 12 Uhr. Damen von einer Dame bedien: Reine Aut geine Bahfung Dr. KEAN Seine Zahfung M. ALAN
Spezialist.
Gublirt 1884.
159 C. Clarf Str...... Chicago.





## ALBANY DENTISTS.

Boult Ihr ein gutes Gebig Jahne ober feine Golbidlung gemacht ober Jahne abiolut ichmerstos aezogen haben, so must 3hr nach einem guverläsigen Platz geben, wo es gemacht werben fann. Bestes Gebist Zähne \$2.50



Unfere \$6 Rabne find bie beften ber Welt. 22f. Goldfronen ......\$3 Brudenarbeit, per Jahn ...... 83 Goldfüllung ......50c Silberfällung .......25c

Eine Garantie für 10 Jahre mit jeder Ur beit. Keine Berechnung für Zahnzieben, falls Zähne bestellt werden. Uniere Arbeit und unfere Breise und unfer Ruf haben und 15 Jahre in diesem Blan gebalten. 78 State Str., über Krang' Candy Store. Difen Abends bis 9; Sonntage 10 bis 4 Uhr.



Midtig für Manner und Brauen? Arine Begahlung, wo die nicht eine gertrent Jegend welche Urt von Geschlemstrantbeiten belört Beschlechter; Gamenling, den die Jamesekraft und seie Abonatsitörung, innie verlorene Öhanneskraft und seie gebeine Aranspeit. Alle unfere Fraparationen sind den Plangen enthommen. Wo andere aufnieren gut ünzeren, garantiten wir eine Seilung. Freie Kominitation mündlich der beschäug. Derechtinghen 9 über Progens die Ihr iberied. Arindre Erunghrunwer, brechen Seie



naue Unterfachung von Augen und Andaffung Gläfern for alle Mangel der Sehfraft. Konjultir BORSCH, 103 Adams Str. gegenüber Poft-Office.

Gifenbahn-Gahrplane. Illinois Jeniral-Gifenbahn.

fahrenden Züge berloffen den Zentral-Bahn. Eir, und Karl Row. Die Zage nach dem ebenfalls an on Ende Etation bestiegen werden und 82. Strabe Etation Bestiegen und Andriori Licheriftee, 19 Abams Str. und Andriori Absalte irdigehende Züge— ans & Memphis Limited • o und Creatur 
 Gardelee
 3.65 %
 10.00 %

 Jubnone
 Siene Sich
 3.09 %
 10.10 %

 Jib Zebreitana
 3.09 %
 10.10 %
 3.09 %
 10.10 %

 Jubnone
 Siener Sich
 1.14 45 %
 6.50 %
 10.00 %

 Jubnone
 10.10 %
 1.20 %
 1.20 %

 Jeremont
 Spremont
 5.00 %
 1.36 %

 Jubnone
 1.13 %
 1.13 %

Anbuque & Freewort. 1.30 R aSamitag Racht nur bis Onbuque. "Taglich. [Tag-lich, ausgenommen Sonntags. Burlington: Binte 

CMICAGE & ALTEN-UNION PASSENSER STATION. Canal Street, between Flation and Adams St. Ticket Other, 101 Adams Street. Thaty, 4rx Stm. | Leave, Arrive. Pacific Ventucket Express. | 1, 200 PM 1,00 PM

Tidet Offices, 232 Clarf Strafe und Anbitorium. Abgang. Anfunit Chicago & Grie: Glienbahn.

Chicago & Exterestication and Control of the Control of the Carborn State of the Carborn Stat Baltimore & Ohio. 

and, Wheeling and 7.00 % 7.00 % Pittsburg, Gleveland, Robertsburg, Greveland, Robertsburg Cypreh . Taglid. CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route." Fine Fentral Calcion. 5. No. 100 Herris Straße.
Gill Office: 115 Abams. Feledon IIs What Without Andrew What Without Andrew Construction of the Co

Midel Plate. - Die Rem Yort, Chicago und St. Louis-Gifenbahn. Bahnhof: Ban Buren Str. & Pacific Abe. Ane Büge täglich. 2169.

WATRY DE Randslyh Str.
Dent i der Opt i fer.
Brillen und Augengläfer eine Spezialiät.
Codato, Cameras u. Photoaranh. Naterial.

Wille Zuge taglich. Abotion Croreg. 10.35 V 1.5 V 215 W 225 W 1.5 V 225 W 1.5 W 1.5 V 225 W 1.5 W 1.

15.44

Ch

1

130

- Ampirate An

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

\$17.25

6 Glas und die Beine haben irans 6 ift 72 Zoll hoch und 43 Zoll ben zu einer frühzeitigen Auswahl

\$5.20 Gifernes Bett. Diefen hibide nammeiter mit Wessings Rosettas und Meisings Rosettas und Meisings Rugeln; die Kieften 13th 3th 30d im Dameter und die "Spindles" find fider beittgt mit Drammented "Sholls"; es it gesnithed mit bert "Caute" des seiften Enamel und kann in allen Gröben geltefet merben. Der actuelle Werth diefes Bettecht fis 10.00.

## ARGAIN BLOCK

Giner der größten Läden in Chicago.

Jufe Reue treten wir vor die Lefer ber "Abendpoft" mit einer Lifte von Bargains-bie besten ihrer Art in biefer Saifon. Bum Berfauf am

## Dienslag, Millwoch und Donnerslag.

| Cc Calico 1%c.                                                                                                                 | Dichi.                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10,000 Parbs Refter bom allerbesten Galico, alle Corten, holle und                                                             | Billsburn's beftes bas 7-ag 6.39                                                                                            |
| buntle Farben, Auswahl, Die Pb.                                                                                                | Gereiota Batent ber 2414 Bib. Sart                                                                                          |
| 10c Gingham 3%c.                                                                                                               | Batent Bros. Der 2414 Pfb. Sad 80c                                                                                          |
| 8000 Yards Rleiber-Gingham, allerneuefte Mu-                                                                                   | \$1.00 Chuhe 69c.                                                                                                           |
| fter, in Etreifen und Cheds, — 134 c                                                                                           | "Little Gents" lobiarbige und ichmarge Schnur-                                                                              |
| 85 Capes 29c.                                                                                                                  | fdube, - Coin Toes, echtes Leber, Gioben 9 bis 184,                                                                         |
| Mit Berlen befehte Commer-Capes für Da-<br>men, gangfeibene Stoffe, felbengefüttert,<br>fanch Beabeb Ornamente über ben gangen | iberth \$1                                                                                                                  |
| fanch Beabed Cruamente fiber ben gangen                                                                                        | 5c Sandtuchzeug 24c.                                                                                                        |
| berum, bertauft bis 31 %5, nur                                                                                                 | ftoffe. Die regulare oc Corte, in Diefem Berfaufe                                                                           |
| Sc Lininge 1c.                                                                                                                 | Die Bard                                                                                                                    |
| Mefter von beftem 5c Cambric Rods                                                                                              | 35c Jumpers 16c                                                                                                             |
| intter, in tangen b. 3 bis 6 Pards, die Bard nur                                                                               | Rarrirte Jumpers für Manner, echter blauer Cie Ched, Gingbam, regulare                                                      |
| Se Toilet: Zeife 1c.                                                                                                           | 35c Gorte, in Großen pon 36 bis 1                                                                                           |
| Lib Bougnet Toilettenfeife, ein 5c Stild bei Diefem Rerfauf fir nur                                                            | Se Zafdentücher Ic.                                                                                                         |
| secially fur har                                                                                                               | Weifie Leinen-Finish Taidentüber, Die 5c Corte, in Diejem Berfaufe                                                          |
| Plabeln.                                                                                                                       | 34                                                                                                                          |
| has Set bon 5                                                                                                                  | Brief-Rouverto. 25 Briefumfdläge,                                                                                           |
| Maffee-Mannen.                                                                                                                 | in Diefem Berfaufe                                                                                                          |
| Cuart Granite eiferner Raffeetopf. 40.                                                                                         | Stew:Bfannen.                                                                                                               |
| mit ichmer verzinntem Tedel, 190                                                                                               | Große Corte graniteiferne 72                                                                                                |
| Jamo.                                                                                                                          | Etems Pfannen                                                                                                               |
| 12 Ugjen Krug von Glertirtem reinem                                                                                            | 30c Ueberhemden 19c. 36 Dugend hellfarbige feine Sateen Neberbem:                                                           |
| Arucht Jelly, für                                                                                                              | ben für Manner, gemacht mit 3och                                                                                            |
| Cantit's Windstein taliforn                                                                                                    | Corfe                                                                                                                       |
| Edinten, — 53c                                                                                                                 | Tining Etuble, bobe Lehne, folider bolger:                                                                                  |
| Emift's beftes mageres gefalgenes Schweinefleisch, 630                                                                         | ner Sig, Eichenholzs                                                                                                        |
| pas Pfund nur                                                                                                                  | пит                                                                                                                         |
| Bajers.                                                                                                                        | 65e Schuhe 29c.                                                                                                             |
| Premners frijch gemachte Banilla Baf-                                                                                          | Dongola Anövijchuhe für Ainder,, handstur-<br>ned, Wedge Grel, orohen von 5 296<br>bis zu 8, 65e Werth,                     |
| mijdte Ruchen, das Pfund                                                                                                       | 311                                                                                                                         |
| 10c Unterhemden 3c.                                                                                                            | 75c Brappers 39c.                                                                                                           |
| und creamfarbig, werth loc, bet diesem Bertauf                                                                                 | Fanch Wrappers für Damen, gemacht aus guster Qualität indigeblauem Calico, bubich be-                                       |
| 75c Gaiters 39c.                                                                                                               | fent an Manischetten, Kragen und 3900 Gurtel, plaited Auftling über der Echalter, die 750 Sorte                             |
| Serge Congreb Gaiters für Damen,<br>handgenäbt, Größen 5-8, 75c<br>Evrte, das Baar nur                                         | 10c Chop:Rappen 3c.                                                                                                         |
| Eurte, das Baar nur                                                                                                            | Ediwarge Cateen Chop Rappen fitr .                                                                                          |
| 10c B. St. 2%c.                                                                                                                | Diesem Berfauf nur                                                                                                          |
| 2000 Yards Refter von weißem P. R., Cheds, corded Streifen und Lace Streis fen, with. bis zu 10c Yd., Eure                     | 10c Rinderstrümpfe 4c.                                                                                                      |
| Huswahl bon ber Partie, Die YD.                                                                                                | Schwarze nabtlofe Derby geripote<br>Kinderstrümpse, die Sorte, in<br>biesem Berfauf, das Paar                               |
| 121/2 Organdics 31/2c.                                                                                                         |                                                                                                                             |
| Refter b. feinen geblümten Organdies, far-<br>biger und schwarzer Grund,                                                       | 25c Sauben 10c.<br>Emilled feidene Soods für Rinder, 4 40.                                                                  |
| nette Muster, — 123c Berth, die Pard                                                                                           | 25c Berth, in Diefem Bertauf gt 100                                                                                         |
| 75c Flouncing 29c.                                                                                                             | Sauce:Pfannen.                                                                                                              |
| 200 Stilde 27 Boll breites bestidtes Plouncing f. Kinderkleider, perth 75c. die Nord.                                          | 6. Cuart 99. Granite offens                                                                                                 |
|                                                                                                                                | Sauce-<br>Pfannen                                                                                                           |
| 3wirn.                                                                                                                         | Cates.                                                                                                                      |
| schroary und weiß,                                                                                                             | Frische gebrochene Cafes -                                                                                                  |
| Ocl-Ofen.                                                                                                                      | eals.                                                                                                                       |
| Delöfen,                                                                                                                       | 10 Pfund Cad                                                                                                                |
| 81.39 Sorte                                                                                                                    | feines Tafelfals,                                                                                                           |
| Rofinen.                                                                                                                       | 25c Unterhemben 10c.                                                                                                        |
| Rofinen,                                                                                                                       | 50 Dukend bolle Große Berfeb geripptellnter-<br>bemben für Damen, mit Mermeln,                                              |
| Buder.                                                                                                                         | 25c Werth,                                                                                                                  |
| ) & (F granufirter                                                                                                             | 25c Unterzeug 15c.                                                                                                          |
| ans Pfund für                                                                                                                  | 3 Riften fanch gestreiftes Untergeng für Anaben, ausgezeichnte Qualis 150                                                   |
| 25c Unterzeng 121/c.                                                                                                           | mi, 200 Coult, fat                                                                                                          |
| O Inhend echte gerippte Unterbemben für Damen, Wing Mermel, fanch spihenbesett und self-fitting Sacon, 122C                    | \$2.00 Bett: Springs \$1.39. Bett Springs, gang aus gebartetem Stable                                                       |
| Die Sorte, hei diefem Bertauf für 122c                                                                                         | Bett Springs, gang aus gebärtetem Stahl-<br>Drubt, irgend eine Größe,<br>reg. für \$2 vertauft,<br>bei diesem Bertauf für . |
| Se Deliuch 3%c.                                                                                                                |                                                                                                                             |
| Ebelf Geltuch in all ben verichiebenen Farben                                                                                  | 45c Schuhe 22c. Batenleder Schube für Babies, bandgenabt,                                                                   |
| und Entwurfen — 8c Sorte, — 31c                                                                                                | Warenleder Schube für Babies, handgenäht,<br>Gröben 2—5, 45c ist der regul.<br>Preis —<br>nur                               |
|                                                                                                                                |                                                                                                                             |

(Cigenbericht an Die "Abenbpoft".) Politifches und Unpolitifches aus

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

<del></del>

Deutschland. Berlin, ben 21. Mai 1898. Roch immer ift bier bie Stimmung eine eminent ameritafeinbliche, und jebe nachricht, Die irgendwie biefe Stimmung nahren fann, wird fleifig weiter folportirt, mahrend bie Dinge, bie zu Ungunften Spaniens fprechen. mehr ober minber mit bem Schleier ber driftlichen Liebe zugededt werben. In nichts zeigt fich's fo fehr, baf Gn= ftem in biefer Sache ift, als barin, wie Die Reuigkeiten über biefen Rrieg bem beutschen Bublitum bon feiner Breffe aufgetischt werben. Depeschen aus Almerita ober England ober auch fonft= mo ber, bie irgendwie au Gunften ber Bereinigten Staaten lauten, werben fast stets mit einigen Bemertungen versehen, wie z. B. "Diese Nachricht bedarf noch ber Bestätigung", ober "Diefe aus amerikanischer Quelle ftammenbe Nachricht ift vorläufig an= zuzweifeln", etc., während bei den für bie Spanier gunftigen Neuigkeiten folche hämische Randbemerkungen fast immer weggelaffen werben. Freilich fliegen feit Kurgem bie Nachrichten über ben Krieg auch fo spärlich und lauten burchgängig so wenig zum Bortheil von Amerika, bag man hier wenig Mühe hat, fie gang in amerikafeindlichem Sinne auszubeuten. Daß feit nunmehr brei Wochen rein gar nichts geleiftet worben ift, bag weber bie Spanier (benen man bies hier bei ihrer Schwäche nicht übel nimmt) noch bie Umeritaner irgend einen greifba= ren Erfolg aufzuweifen haben, und baf namentlich auf und bei Cuba noch nicht einmal bebeutenbere Feindfelig= teiten borgetommen find, ja, bag es

noch nicht einmal ben Amerikanern ge=

burchzusegen, bas wird hier empfun=

gründliche Unfähigfeit. Wo man bin 'ber man fich bis beute noch nicht recht

fommt, in jeder Aneipe, in jedem of fentlichen Lotal, muß man bitterboje, boshafte Bemerkungen über bie ameris tanische Rriegführung, ober eigentlich ben Mangel einer folchen, bernehmen und mohl ober übel herunterschlucken, benn bie Stimmung in biefer Sinficht ift eine allgemeine, und ber Ginzelne fann ba nichts bagegen, zubem auch bie Argumente, mit benen man bie ba= mischen Behauptungen wiberlegen tonnte, fehr fparlich maren.

Bei allebem ift man fich unter bem Theil bes beutschen Boltes, bas fich feine politischen Unschauungen felbit gurechtlegt, barüber flar, baß mit bem Musbruch bes Rrieges gegen Spanien eine neue Mera für bie Bereinigten Staaten angebrochen ift, bag bie lange Beriode ber Jolirung, ber Nichtein= mischung in europäische Dinge nun enbgiltig vorüber fein burfte, bag mit anderen Worten bas Bolt ber Bereinigten Staaten "feinen Meind aufgemacht zu haben scheint", binfür überall ba, wo etwas Bebeutenbes in ber Welt porgeht, ein Wörtchen mitgu= fprechen, und es ift wohl gerabe bies je Erkenninis, auch ba wo fie nur buntel und inftinttiv porhanben ift, bie auch etwas mit ber allgemeinen Difeftimmung bes fontinentalen Europas gegen Amerika zu thun hat. Die bis: her in zwei Lager gespaltenen Groß: machte bes Feftlanbes fürchten natur= gemäß bas hingutommen eines neuen Elementes, noch bazu eines, über bas fo wenig bekannt ift, wie über bie Ber= einigten Staaten, eines, bas man bis her nicht gewohnt war, in politischem Sinne ernft gu nehmen. Die Bereinigten Staaten werben ein bischen bas felbe Gefühl burchfoften muffen, bas man über Japan hier hatte- und noch hat — als Japan plöglich im Rriege Iungen ift, eine Landung auf Cuba mit China mit richtigen Großmachts gelüsten zu Tage trat. Es war bas ei: ben und erflart als Feigheit und ne unangenehme Ueberraschung, bon

neigung theilen, benn bie Bolfsftim Rreifen Deutschlanbs, Die tommen Konfurreng ber Ber. Straten in San bel und Wandel. Futterneid, um ei Das erinnert mich, daß ich lette

## Tägliches Waschen Glenn's Schwefelseife

entfernt thatfaclich jene Rinnen und Commerfproffen, melde bie iconfte Befichtsfarbe entstellen und Genichter haglich machen, bie in anberen Fällen Dobelle meiblicher Schonbeit fein murben. Die bagegen empfohlenen Rosmetics perbeden und pergrößern nur bie Gehler bes Gefichts und ber Banbe, mahrenb

Glenn's Schwefel: Seife

biefelben bauernd entfernt und beren Bieberfehr verhindert. Berfauft von Apothefern.

Bill's Saar- und Bart-Farbe, fdwars ober braun,

entreißen, betrachtet man boch in allen politischen Rreifen Guropas feit= bem Japan mit einem Gemifch bon Furcht und Schrecken, benn man ist überzeugt, daß der Ehrgeiz des fernasiatischen Inselvolkes nicht ruht, sonbern nur auf paffende Gelegenheit war= tet um fich ju bethätigen. Und nun find gerade fo ploblich bie Bereinigten Staaten bazugefommen, und schiden fich an, eine europäische Macht, wenn auch feine erften Ranges, boch immer= hin eine, Die nach hiftorischem Recht mit zu ben Weltmächten gahlt, beren Fahnen auf ungähligen Schlachtfelbern gefiegt haben, und beren lange Thatentette mit ben Ruhmesblättern Guropas eng berfnüpft ift, in bas Chaos gurudgumerfen. Bas fon benn ba bas bisherige Europa, bas hifteri= che, weltgebietenbe Guropa, dagu fagen, soll es eine neue Umwälzung ber Machiverhäliniffe fo ohne Murren hin= nehmen? Jedenfalls fann man bon Guropa nicht ermarten, bag es ein freundliches Geficht dazu mache. Wenn man feit langer Beit gewohnt ift, fich als Stammgaft regelmäßig an Die moblbefette Mittagstafel zu feten, fo fieht man es nicht gern, wenn fich an biefelbe ungebetene Gafte mit binfeben wollen, wenn biefelben Miene machen, für fich einige ber fetteften Biffen aus ben Schüffeln zu langen. Gin menig bon biefem Gefühl mag wohl ber jeht gum Ausbruck tommenden allgemeinen Feindseligkeit ber europäischen Mächte egen ben jungen Riefen jenfeits bes Meeres zu Grunde liegen, und wenn Ingland nicht ernftlich hoffte, biefen jungen Riefen gum Bunbesgenoffen gu gewinnen, fo miirbe, glaube ich, gerabe England mit am heftigften biefe 216mung ift auch bort ben Amerifanerr burchaus nicht grun, bariiber ift gar fein Zweifel, und man fürchtet bort, mehr noch als in ben betreffenbeit mit furgen Worten gu fagen, ift bie Triebfeber ber allgemeinen Feindichaft gegen die Amerikaner, und das ift ein sehr startes Gefühl, aus dem schon viele Kriege, sowohl Tariffriege wie solche mit Waffen, hervorgegangen firb. Eigennut ift ja boch bas allein maggebende Motiv aller heutigen Polis tit, und Deutschland folgt barin nur ben vielen Beifpielen, bie ihm früher und noch jett andere Mächte gegeben

erholt hat, und obwohl es am Schluffe

gelang, bem energifchen Infelvolt ben

größeren Theil ber Beute wieber gu

Woche in Friedrichsruh mar, wo ich ben greifen Fürften Bismard auffuchte, um ihn gu einem Musfpruch über mehrere jett fchwebende politische Fragen von Bedeutung zu bewegen. Gefehen habe ich nun allerbings ben alten herrn bei biefer Gelegenheit, und auch gesprochen, aber boch nur auf wenige Worle, und bas auch nur in Folge eines für mich glücklichen Bufalls, benn ber fteinalte Altfangler ift jent fo binfällig und gebrechlich gemor= ben, bak feine Umgebung und er felbft nur felten eine Musnahme machen, und Frembe gu ihm laffen. Wenn ich fage, baß Bismard jest mumienhaft ausficht (nur bie Mugen nicht, bie noch in, mer löwenhaft itrablen und boll bon ber alten Feuerfeele find), fo mag bas nicht febr anmuthia flingen, aber ich weiß teinen treffenberen Ausbruck bafür, benn es ift mahr. Professor Schweninger, ber anwesend war, hegt nteg gar feine Zweifel, daß fich ber alte herr mahrend bes Commers wie= ber erholen wird, fobag er auch im Stande mare, feine Fuße wieber gum Behen zu gebrauchen, während er jett schon feit Monaten auf ben einen Fuß nicht einmal auftreten tann, benn ber ift geschwollen, ob gichtisch ober rheumatisch, das habe ich nicht heraus= bringen tonnen, und schmergt namentlich bei feuchtem Wetter gang nieder= trächtig. Much Bismard's Stimme, Die ja immer eine merfmurbig hobe und bunne mar für einen folden Bigantenleib und einen folchen mächtigen Bruftkaften, bai gelitten, benn fie flingt etmas gebrochen und fnarrend. Dage= gen ift ber Fürft noch immer geiftig gang intaft, nimmt, fobald nur einmal ein Tag gefommen ift, an bem er weniger als gewöhnlich bon feinem langjährigen Feinde, bem Befichtsrei-Ben, geplagt wird, noch immer regen Antheil an ber Politit, por Allem ber teutschen, mahrend ihn bie auswärtige jett weniger intereffirt, wohl weil er

bie Fäben berfelben nicht mehr in ber Sand hält und ben lleberblick über bie= felbe, namentlich bei ben jaben und überrafchenden Banblungen berfelben gar nicht, und bann nimmt er ein marinnerhalb ber letien paar Jahre, ber= loren hat. Die Zeitungen und Zeit= schriften lieft er auch noch mit Aufmert= famteit, und fein Gefretar, Dr. Chryfanber, muß ihm täglich aus bem gangen Buft pon Lefeftoff oft ein Studer amangia Artifel langere und fürgere. anstreichen mit bem Bleiftift, Die Bismord bann oft nachts, wenn er bon Schlaflofigfeit geplagt ift, aufmertfam burchlieft, und bann macht er mit bem Riesenbleiftift, beffen er fich noch im= mer ausschließlich bedient, häufig cha= ratteriftische Randbemertungen. Go malte er neben bie neue Rarte pon Riautschou mit biden Buchftaben bie Bemerfung: "Groß genug, um aller= hand Dummheiten angurichten", moraus man Schliegen fann, daß feine Unficht über ben "Chinefenrummel" nicht gerabe bie gunftigfte ift. Und bas ftimmt auch, wie mir ber Graf Rankau berficherte. Diefer übrigens, ber Schwiegersohn Bismards, ift jest, mie ber Berliner fagen murbe, "ber Macher von bet Janze", ohne ihn fällt fein Sperling bom Dache in Friedrichsruh. Niemand naht Bismard, er habe fich benn erft ber Ginwilligung biefes Majordomus verfichert. Bang Friedricheruh gittert bor ihm. Gogar die Arbeiter in ber Bismard'ichen Pa= piermühle, bie taum einen Buchfen= fcuf von bem Schloß felbft liegt, (und unter welchen Arbeitern, wie ich boch erwähnen will, benn es erscheint mir bas charafteriftifch, bie Sogialiften bie Mehrheit und auch bie intelligenteren fein follen, fodaß fie gur Reichstags= wahl am 16. n. M. faft alle für fogia= liftifche Randidaten mahlen wollen), haben einen höllischen Respett bor bem herrn Grafen, und mas Bismards Rammerbiener und bie fonftigen Saus= biener, fowie auch ben Pfortner anbetrifft, so schwigen fie Blut, sobald fie hören, daß ein Zeitungsmann in ber Nähe ift, alles bie Folge jener leibigen Geschichte mit bem Inspettor Bruns, bon ber fich ber gange Bismard'iche Saushalt mohl nie wieber erholen wird. Und war ber Berr Graf icon borher niemals gut auf die Leute ber Feber gu fprechen, fo erachtet er fie jett, feitbem er auf bas gegen ihn er= gangene Erfenntniß bin eine Gelbftrafe alsals Sühne für die Beleidigung des herrn Bruns hat gahlen muffen, für

birett gemeingefährlich. Ich personlich,

muß ich fagen, hatte allerdings feinen

Grund gur Rlage in biefer Begiehung.

greifen Fürften nicht mefentlich gean=

bert. Moch immer fteht er ba er Mor-

Im Uebrigen hat sich das Leben des

mer, heitere und intereffante Befpräche zu führen und zu hören, und manchmal läßt er fich babei borlefen. Im Getränt hat ihn Schweninger befanntlich febr beschränft, und eigentlich nimmt ber Fürft nur regelmäßig ein einziges Glas Mofelwein zu fich bei ber Mahlgeit, und Abends fpater nur ein bis zwei Salbliterfruge Münchener, aber baß er sogar jest noch manchmal über bie Strange ichlagt, wenn bas auch nur noch fehr felten fein mag, beweift eine fleine Unefdote, Die mir Schwenin ger ergahlte. Bei einer festlichen Belegenheit mar's im berfloffenen Jahre, und Bismard fühlte fich ben Zag befonbers mohl, auch mar fein getreuer Edarb, eben Schweninger, nicht anmefend. Go trant benn Bismard an jenem Tage gange fünf Flafchen Dofelmein, und feste bann noch "etliche" Glas Münchener barauf. Wie es ihm bekommen ift, barüber ichmeigt Fama, aber Schmeninger felbft hörte Die Befchichte einige Zeit fpater von Jemand, bem fie Bismard fchmungelnb ergahlt hatte ,und Schweninger hütete fich wohlweislich, auch nur ein Wort dariiber zu feinem Patienten verlauten gu Ignotus. laffen. - Mobern. - Direftor: "Ihr Dra-

ma ift zu poetisch." - Dichter: "Nicht ichimpfen, Berr Direttor."

CASTORIA. Trägt die Unter-schrift Dasselbe Was Ihr Frueher Gekauft Habt
Charlet Flutcherle



Ueberfeht nicht un

## Krieg und die Kosten des Lebensunterhaltes

itt heutzutage eine Sauptfrage für jebe Familie im Lande. Rothwendige Bedürfniffe fteigen in Kriegszeiten im Preise, ausgenommen, wo der Kaufmann vor Ausbruch der Leindseligkeiten große und vortheilhafte Einfäuse machte und zufrieden ist mit einem auständigen, ehrlichen Brofit. Dies ift unfer gludlicher Stand, und Rrieg bat feinen Ginflug auf Die Breife unferer Baaren, außer bielelben beradyniegen. Der dienwöhneltige Bertauf foll ein unvergesticher fein, ba wir eine besondere Reduttion in Preisen in jedem Tevartement gemacht haben. Biele ber bier gezeigten Artifel fonnen nicht im Wholejale zu ben Bablen gefauft werden, die wir quotiren.

"Unferes ift das größte Möbel-Gefchäft der Welt." **\*\*\***\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



\$12.50 Dinan. Gine anbere nene Mobe, melde Cofinheit und Dauerbitalgfeit vereinigt. Der Milden ift ges füllt und "tufteb", und wie ber nolle Springe in augerolnert in ver ichiebenartig figurirtem Material. Das Geftell ift aus geringelten Bir'enholz, fintihed in Zmitation von Rahogann Plano politt. Fer Ruden u. die Rudenvjohen baben bandgeschnitzte Ernamente. Er ip aufgepolitert in prachtvollem Catin Damajt an Brocatelle. Die all gemeine Wate und ber niebrige Breis mirb biefen Dinan ben porfichti: gen Rangern recommanbiren. Yange 37 Boll, Breite 18 Boll.

Spezielles in Royal Azminster Rugs

Diefer Boche Bertauf wird charafterifirt burch eine außer

Rugs gu ihren Wholejales Preifen. Gie beiteben

öhnliche Offerie in ben ausgezeichneten Ronal Arminiter

us und find bon hober Qualttat. Die Grofen find poon

far. Da bie Angahl ber Rugs begrengt ift, rathen wir gur

0-----



550 Creife = Stuht. (Bes madt aus burdmeg abgelagertem Butthols. Robr-Cip; ftart, banerhaft unb



erte, und Seinesgleichen tann man nicht erbalten für mentger ale \$30.50. Ge til gemacht non bester Qualitat quarterfam Gidenholy, mit practwollen Gibern, fla erhalten burch Die Biano-Bolting. Die Ceilpfoften finb ichmer und tragen ptel gur aligemeinen Coonheit bei, ebenfo ie bie hervorgehobene Sanbidnigerei. Die mittleren Goublaben find woll "Gwell Frant", eine bavon ift mit Cams met ausgelegt. Der frangos beveleb. Spiegel ift 28x40 304.



0

\$10.50 Austebe Tafel-Tifd. Genacht wom feinften politie Matte. Die Beine find gefchutten aus 7,8 M. Stoff und



gens am beften schläft, fehr fpat auf,

oft erft furg bor Mittag, manchmal,

wenn die Schmerzen ftart find, auch

mes Bab, und ift bann einfam fein

Frühftud im eigenen Zimmer, mobei er

oft ftunbenlang verweilt und bie ein

gegangenen Briefichaften und Zeitun-

gen burchftobert. Bon Intereffe ift es

zu erfahren, daß er die "London

Times" regelmäßig lieft, und noch brei

andere Londoner Blätter Durchfliegt,

mabrend Dr. Chrnfanber, (ber beshalb

speziellRuffisch gelernt hat), die "Novoe

Brempa" und die "Novosti" von St.

Betersburg früh ftets burchfeben und

bem Fürften wichtigere Cachen baraus

in mortgetreuer leberfetung ichriftlich

porlegen muß. Der Appetit bes alten

Berrn ift, trop Gebrechlichfeit und por

fichtigerem Speifezettel als früher, noch

immer recht respettabel. Manchmal

bertilgt er beim Frühftud, bas auf ena-

lifche Manier ferpirt mirb, fein Bfunt

"Steat" ober mehrere "Chops", nebit

Toaft und Giern, und Abends bei ber

hauptmahlzeit, ber Bismard nach wie

bor ftart gufpricht, wenn fein Befinden

nur halbwegs ift, liebt er es noch im-

\$2,95 Fanen Bars



tonal Arminice Rugs, 111½ Ang x 141½ Ang. Sumberidone Supra M "Hace". 26 Jol x 60 Jol Sunberidone Supra M "Hace". 30 Jol x 56 Jol Mucheridone

"Jace", 6 dug x 9 fint

inberidone Omorna Rugs, Borneb Race", 86 300 x 67 3011



\$40.00

\$1.98

\$9.75

# große Egkurtion

nach der alten Seimath. Friedrich der Große

bon New Dorf am 23. Juni 1898. Die Erfurfion wird anter verschiftener Leitung meiner Ingestellten Intiliaden. Da meine festjadrigen G-weldomer eine fo geofortige Betherlaung datten, boffe h auch in diesem Jahre auf die Sunit des reisenden Jubiliums.

Rad wie vor binige Ueberjahrts. Pretje nach and von allen europation Haten. Geldsendungen Beichbentlich burch bentich beichbent, beichbent. Buternationale, Motariate-Ranglei.

Noter Charles Beck. Bollmachten, Reifepaffe und fonftige Ar-Form ausgefreut. Konfularifche Beglaubigungen eingeholt.

Erbichaften und fonftige forberungen regulire Roufultationeu-mündlich wie fcriftlich-fret. Man beachte: 92 LA SALLE STR.

Office and Sonntag Bornittage offen.

J.S. Lowitz, 99 Clark Str., gegenüber dem Courthoufe. Rajüte und Swijchendeck Exkursionen nad und von

Deutschland, Desterreich, Schweiz, Luxemburg 2c. Gifenbahn ohne Masteigen nach New York, auf Bunich mit Aufenthalt am Niagara Fall. Geldfendungen in 12 Zagen. Fremdes Geld ge- und verfauft. Sparbaut 5 Prozent Binfen.

Untertigung pon Arftunden für dentiche Gerichte und Beforden in Bormundfhafts-, Militar- und Meditsfaden. Mustunit gratis

Bollmachten notariell und fonjularija. Grbschaften regulirt ; auf Berlangen entsprechenber Bor-

Deutsches Konsular= und Slechtebureau. 99 Clark Str.

Officestunden bis 6 Ubr Abbs. Conntags 9-12 Borm Beaver Line Royal Mail Steamships. fahren jeden Mittwoch von Montreal nach Liverpool. Lidets nach Europa 826. Tickets von Europa 830.

## 84 La Salle Str. Billige Preise

Deutschland

Grbschaften eingezogen. Poraus boar ausbezauft oder Boriding ertheilt, wenn gewünfct. Aolimachten

notariell und fonfulariich beforgt. Monfultationen frei.

Militarfachen: Urlanbs-Berlan-Abr gan; aus bem Reichs- und Militärs verbande ausscheiden, jo iprecht bei mir vor. Wenn Guer Bermogen megen Militarper: geben mit Beichlag belegt ift, jo bringt Burgerpapiere mit und ich laffe die Beichlagnabme autheben. Bormunbichaften beitellt für Minberjabrige.

Fremdes Weld ge- und verfauft. Charbant 5 Brogent Binien begahlt.

Grben = Aufruf: Lifte in meiner Office einzufegen. Rechtssachen jeder Art

nrompt und ficher erledigt. Ausfunft gratis. Korrespondenz punttlich beantworter von K. W. KEMPF. Brafident und Berireter bom Deutschen Konsular= und Dechtebureau, 84 LA SALLE STR.

Villiges Vicifen mit affen Dampsschiffs-Linien und

allen Gifenbahn- Linien. Ueber Land und Meer in eirea 8 Tagen. Rach Teutichland "Gyfra Billig" Rach dem Citen Rach dem Besten Rach dem Tecten

Ueberhaupt von oder nach ... Extra Billig" Man wende fich gefälligft an Die weitbefannte Agen-

R. J. TROLDAHL. entides Baffage: und Wechfel : Gefdaft. 171 G. Sarrifon Str., (Gde 5. Ave.)

Offen Conntags bis 1 Ubr Mittags. COMPAGNIE CÉNÉRALE

TRANSATLANTIQUE. Frangoniche Dampfer : Linie, 71 DEARBORN STR.
Schnelle und bequeme Linie nach Sübe Beutschaft und
ben Schweis.
Mallico W. Kozningti General-Ugent ben Weftens.
Aus Dampfer biefer Linie machen die Keite regelsmäßig in einer Woche.

C. F. WENHAM, 11 maibm Reset Sonntagsbeilage ber Abendpost.